Theodor Fontane Briefe an seine Freunde Banb 1 Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

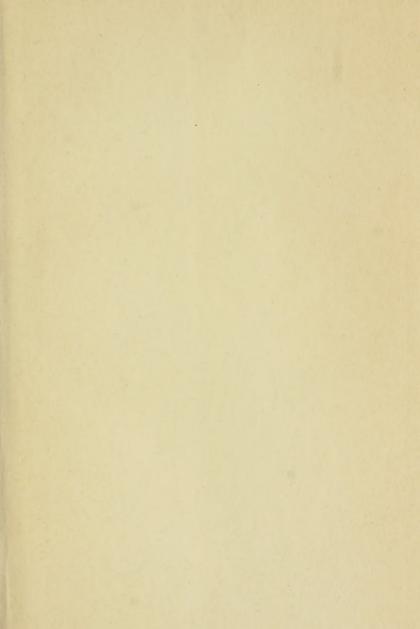

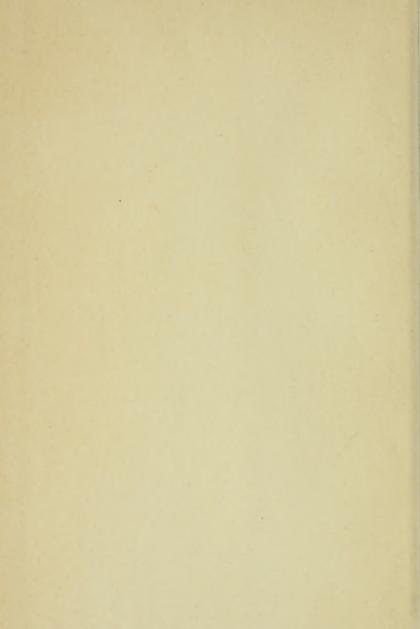

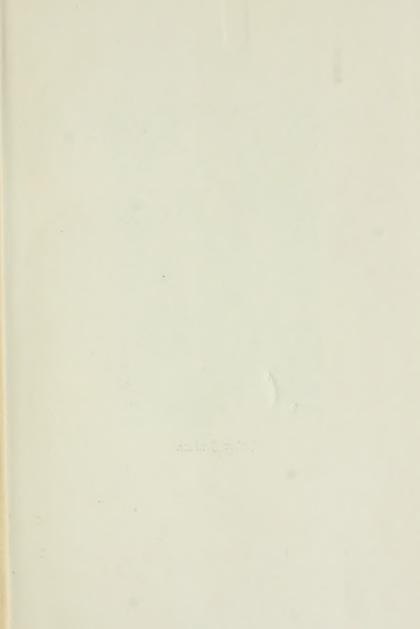



Theodor Sontane.

# Briefe Theodor Sontanes

### 3weite Sammlung

herausgeber: Otto Pniower und Paul Schlenther

Erster Band

Dierte Auflage



Berlin 5. Fontane & Co. PT 1863 25P5 1910 Bd 1

Auf Grund bes U.G. vom 19. Mai 1901 gegen Nachbrud geschütt.



### Vorwort.

Nor fünf Jahren erschienen zwei Bande von Theodor Fontanes Briefen an seine Familie. Sie weckten das Berlangen nach mehr. Der Kreis follte fich vergrößern. Man wollte erfahren, wie sich dieser "leidenschaftliche" Briefeschreiber zu Freunden und Freundinnen. Berufs= und Geschäftsgenoffen und bei flüchtigeren Bekanntschaften aussprach. Die öffentliche, an dieser Stelle bringend und herzlich erneuerte Aufforderung, Briefe Theodor Fontanes an den Berleger zu schicken, brachte einen reichen Ertrag, der uns zum größten Danke gegen alle Ginsender verpflichtet. Das bisher an uns gelangte Material könnte noch manchen Band füllen. Wir begnügen uns zunächst mit dem vorliegenden und einem zweiten, der in fürzester Frist erscheinen und Briefe aus den Jahren 1880-1898 bringen wird. Entscheidend für die vorläufige Auswahl in dieser zweiten Sammlung waren nach Form und Inhalt einerseits die avarten Reize des ebenso vikanten wie gemütlichen Plaudertons, anderseits wertvolle neue Gin= blicke in das Leben des Dichters, in die Entstehung seiner Werke, in den Reichtum seiner Interessen, in Zeit und Welt, die ihn umgaben.

So vollendet die Kunstform dieser Briese ist, so waren sie doch beim Schreiben niemals der Öffentlichkeit zugedacht, sondern immer nur dem, an den sie gerichtet sind. Witz gearbeitet hat sast immer das ganze wechselnde, hin und her wogende Leben des Augenblicks: vorüberziehende Stimmungen und Berstimmungen, Befangenheiten des jeweiligen Gesichtswinkels, Irrungen und Wirrungen der Stunde, Wärme und Leuchtkraft plötlicher Impulse. Und weil der Dichter nicht zu jeder Stunde derselbe sein konnte, so ergaben sich Widersprüche im Anschauen der Welt, im Urteil über Menschen, in der Stellung zum Alltagsleben. Keiner, der den gleichen Gesetzen des Moments unterworfen ist, wird sich daran stoßen. Theodor Fontane forderte niemals Zustimmung, kaum von dem, an den er schrieb. Er wollte nur sein Herz erleichtern, oft wohl auch die Opposition herauslocken, um eine Debatte zu haben. Denn Debattieren war ihm noch lieber als Plaudern, und seine "Gespräche", wenn man sie aufgezeichnet hätte, wären vielleicht noch interessanter als diese Briese.

14. November 1909, Emilie Fontanes 85. Geburtstag.

Die Berausgeber.

# Inhalt.

|                 |           |        |          |       |           |        |    |    |  |    | Ceite      |
|-----------------|-----------|--------|----------|-------|-----------|--------|----|----|--|----|------------|
| An              | Friedrich | Witte, | Berlin,  | 3. 2  | Nai 1846  | 3      |    |    |  |    | 1          |
| Un              | Friedrich | Eggers | , Berlir | ι, 2. | Novemb    | er 184 | 6  |    |  |    | 8          |
| An              | Friedrich | Witte, | Berlin,  | 1. 9  | Rovember  | : 1850 |    |    |  |    | 11         |
| Nn              | n         | n      | "        | 13.   | Novembe   | er 185 | 0  |    |  |    | 14         |
| An              | #         | "      | 11       | 3.    | Januar 1  | 1851.  |    |    |  |    | 15         |
| Un              | 97        | #      | "        | 3. 8  | Februar   | 1851.  |    |    |  |    | 19         |
| Un              | 87        | 87     | 87       | 19.   | März 18   | 851 .  |    |    |  | ٠, | 25         |
| Un              | "         | "      | "        | 1. 9  | Mai 1851  | l      |    |    |  |    | 31         |
| An              | 19        | 19     | **       | 1.    | Juli 185  | 1      |    |    |  |    | 36         |
| An              | #         | n      | 11       | 17.   | August    | 1851   | ۰  |    |  |    | 38         |
| Un              | Friedrich | Eggers | , Aacher | n, 9. | April 1   | 852 .  |    |    |  |    | 39         |
| Un              | "         | #      | Londo    | n, 2  | . Juni 1  | 852 .  |    |    |  |    | 41         |
| Un              | Friedrich | Witte, | London   | , 9.  | Juni 18   | 52 .   |    |    |  |    | 48         |
| Un              | Friedrich | Eggers | , Londo  | n, 1  | 3. Septe  | mber   | 18 | 52 |  |    | 49         |
| Un              | Friedrich | Witte, | Berlin,  | 18.   | Oftober   | 1852   |    |    |  |    | 51         |
| An              | W         | ,,,    | 17       | 4. 2  | Dezember  | : 1852 |    |    |  |    | 54         |
| An              | #         | "      | "        | 16.   | Februar   | 1853   |    |    |  |    | 58         |
| $\mathfrak{An}$ | Theodor   | Storm, | Berlin   | , 8.  | März 18   | 53 .   |    |    |  |    | 60         |
| An              | 11        | "      | #        | 19.   | , 18      | 353 .  |    |    |  |    | 61         |
| Un              | 17        | 99     | BF .     | 11.   | April 18  | 853 .  |    |    |  |    | 65         |
| Un              | *         | 87     | "        | 2. 9  | Mai 185   | 3      |    |    |  |    | <b>6</b> 8 |
| An !            | Friedrich | Eggers | , Kränz  | lin,  | 22. Juli  | 1853   |    |    |  |    | 74         |
| Un              | Theodor   | Storm, | Berlin   | , 13. | August    | 1853   |    |    |  |    | 77         |
| Un              | W         | 27     | 11       | 30.   |           | 1853   |    |    |  | ٠, | 82         |
| Un              | Friedrich | Witte, | Berlin,  | 3. \$ | Oktober   | 1853.  |    |    |  |    | 84         |
| An              | Theodor   | Storm, | Berlin   | , 6.  | Oktober   | 1853   |    |    |  |    | 88         |
| An              | н         | 89     | tr       | 11.   | Oktober   | : 1853 |    |    |  |    | 92         |
| Un              | Friedrich | Eggers | , Berlii | n, H  | erbst 185 | 63     |    |    |  |    | 95         |
| An              | Theodor   | Storm, | Berlin   | , 5.  | Novembe   | r 1853 | 3. |    |  |    | 97         |

VI Inhalt.

|         |            |          |           |                                 | Seite |
|---------|------------|----------|-----------|---------------------------------|-------|
| Un      | Theobor    | Storm,   | Berlin,   | Spätherbst 1853                 | 100   |
| 2In     | #          | #        | 11        | 21. Dezember 1850               | 101   |
| Un      | 11         | w        | 17        | 4. Januar 1854                  | 103   |
| Un      | M          | w        | <i>H</i>  | 14. Februar 1854                | 104   |
| 2ln     | t#         | **       | ,,        | 27. März 1854                   | 109   |
| 21n     |            | 11       | 07        | 11. April 1854                  | 111   |
| 21n     | 17         | W        | Letichin, | , 17. April 1854                | 112   |
| Mn 2011 | 17         | **       | Berlin,   | 3. Mai 1854                     | 114   |
| Un      | "          | w        | 17        | Mai 1854                        | 115   |
| 2ln     | 17         | 17       | "         | 4. Juni 1854                    | 116   |
| 2ln     | "          | 11       | Kränzlii  | n, 20. Juni 1854                | 118   |
| Un      | "          | 11       |           | 25. Juli 1854                   | 120   |
| 2ln     | 11         | "        | 17        | August 1854                     | 123   |
| Un      | "          | 17       | "         | 12. September 1854              | 125   |
| 2(n     | "          | "        | ,,        | Ende September 1854             | 128   |
| Un      | ,,         | ,        | 27        | 15. Februar 1855                | 129   |
| Un      | "          | "        | "         | 16. Juni 1855                   | 130   |
| An      | ,,         |          | 27        | 22. Juli 1855                   | 131   |
| 2ln     | "          | "        | "         | 30. August 1855                 | 133   |
| 21n     | das Rütli  | i, Londe | n, 31. 3  | Oftober 1855                    | 134   |
|         |            |          |           | 1, 24. November 1855            | 141   |
| Un      | die Ellord | 1, Londo | n, 14.    | Februar 1856                    | 143   |
| Un      | Friedrich  | Eggers,  | London    | 1, 25. April 1856               | 145   |
| Un      | "          | "        | #         | 23. Juni 1856                   | 146   |
| 2ln     | Benriette  | v. Mer   | đel, Lon  | idon, 10. Juli 1856             | 148   |
| Un      | Friedrich  | Eggers,  | London    | 1, 18. Juli 1856                | 150   |
| Un      | ,,         |          |           | 2. August 1856                  | 151   |
| Un      |            | u        | 11        | 18. " 1856                      | 152   |
| Un      | 11         | 17       | 11        | 6. Dezember 1856                | 153   |
| Un      | Benriette  | v. Mer   | tel, Lon  | don, 12. Dezember 1856          | 155   |
| 2(n     | Wilhelm :  | und hen  | riette v. | Merdel, London, 3. Januar 1857  | 160   |
| Un      | "          | ,        | **        | ,, 13. ,, 1857                  | 162   |
| 2ln     |            |          |           | ı, 20. Februar 1857             | 169   |
| Un      | ,,         |          |           |                                 | 169   |
| Un      | Wilhelm 1  |          |           | Merdel, London, 23. August 1857 | 171   |
|         |            |          |           | 1, 31. August 1857              | 176   |
|         |            |          |           | don, 20. September 1857         | 178   |
| Un      | Wilhelm    | v. Merd  | tel, Lond | oon, 23. Oftober 1857           | 183   |
| An      | W          |          |           | 1. Dezember 1857                | 188   |
|         |            |          |           |                                 |       |

|                 |           |         |           |        |           |          |     |    |     |     |    |   | Seite |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|-----|----|-----|-----|----|---|-------|
| Un              | Wilhelm   | u. Hen  | riette v. | Merc   | žel, Lond | on, 29.  | Dez | em | bei | : 1 | 85 | 7 | 194   |
|                 | Friedrich |         |           |        |           |          |     |    |     |     |    |   | 198   |
| An              | ,,        | "       |           |        | . Janua   |          |     |    |     |     |    |   | 200   |
| An              | #         |         | ,,        | M      | itte Febr | uar 18   | 59  |    |     |     |    |   | 200   |
| An              | Wilhelm   | v. Mei  | rctel, M  | ünche  | n, 19. W  | ärz 18   | 59  |    |     |     |    |   | 201   |
| An              | "         | ,       | ,         | ,,     |           |          | 59  |    |     |     |    |   | 203   |
| An              | Julius (  | Springe | er, Berl  | in, 29 | 9. März   | 1860     |     |    |     |     |    |   | 204   |
|                 | Wilhelm   |         |           |        |           |          |     |    |     |     |    |   | 204   |
| An              | ,         | "       |           |        | Juli 186  |          |     |    |     |     |    | , | 205   |
| An              | Theodor   | Storm   | , Berlin  | n, Mi  | itte Juli | 1860     |     |    |     |     |    |   | 206   |
|                 | Wilhelm   |         |           |        |           |          |     |    |     |     |    |   | 209   |
| An              | "         | "       | 17        | 4. 5   | tober 1   | 860 .    |     |    |     |     |    |   | 210   |
| Un              | 77        | 37      | 17        |        | Oftober   |          |     | -  |     |     |    |   | 211   |
| Un              | "         | #       | 19        | 1. 9   | dovember  | 1860     |     |    |     |     |    |   | 211   |
| An              | Friedrich | Egger   | s, Berl   | in, 18 | 3. Dezem  | ber 186  | 30. |    |     |     |    |   | 212   |
| Nn              | Wilhelm   | hert,   | Berlin,   | 11.    | Januar :  | 1861.    |     |    |     |     |    |   | 213   |
| An              | "         | 11      | "         | 22.    | #         | 1861     |     |    |     |     |    |   | 214   |
| An              | 37        | 99      | 89        | 26.    | Februar   | 1861     |     |    |     |     |    |   | 215   |
| An              | "         | "       | "         | 26.    | März 18   | 61 .     |     |    |     |     |    |   | 216   |
| An              | "         | "       | 89        | 30.    | , 18      | 61       |     | ٠  |     |     |    |   | 216   |
| An              | "         | 27      | 11        | 2. 2   | April 186 | 1        |     |    |     |     |    |   | 217   |
| An              | "         | #       | 17        | 14.    | , 18      | 861 .    |     | ٠  |     |     |    |   | 218   |
| An              | 89        | 89      | H         |        | Mai 186   |          |     |    |     |     |    |   | 218   |
| An              | #         | "       | "         | 20.    | Juni 18   | 61       |     |    |     |     |    |   | 219   |
| An              | w         | 11      | 69        | 1. @   | 5eptembe: | r 1861   |     |    |     |     |    |   | 219   |
| An              | 11        | 11      | 17        | 19.    | "         | 1861     |     |    |     |     |    |   | 220   |
| An              | 17        | "       | 17        | 26.    | #         | 1861     |     |    |     |     |    |   | 221   |
| An              | Henriette | e v. M  | ercel, 2  | derlin | , 12. Df  | tober 18 | 861 |    |     |     |    |   | 221   |
| $\mathfrak{An}$ | Withelm   | Bert,   | Berlin    | 31.    | Oftober   | 1861.    |     |    |     |     |    |   | 222   |
| An              | "         | SF.     | 19        | 5.     | Novembe   | er 1861  |     |    | ٠   |     |    | a | 224   |
| An              | #         | 87      | 89        | 19.    | #         | 1861     |     | ٠  |     | ٠   | ٠  |   | 224   |
| An              | 17        | 89      | 11        | 24.    | 11        | 1861     |     |    |     |     |    |   | 225   |
| An              | 17        | "       | "         | 24.    | n         | 1861     |     |    |     |     |    |   | 227   |
| Un              | #         | 17      | #         | 6.     | Dezembe   | r 1861   |     |    |     |     |    |   | 228   |
| An              | 87        | #       | #         | 8.     | #         | 1861     |     | ٠  | ٠   | ٠   |    |   | 229   |
| An              | "         | Ħ       | #         | 13.    | n         | 1861     |     |    |     |     |    |   | 230   |
| An              | *         | er      | "         | 11.    | Januar    | 1862.    |     |    |     |     |    |   | 230   |
| An              | #         | W       | "         | 7.     | Februar   |          |     |    |     |     |    |   | 231   |
| An              | "         | 17      | 11        | 12.    | fF        | 1862     |     |    |     |     | ٠  |   | 232   |

| 2ln | Wilhelm hert, Berlin, 13. Februar 1862                   | 23  |
|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| Un  | " " " 29. Dezember 1862                                  | 23  |
| An  | " " " 17. Mai 1863                                       | 23  |
| Un  | " " " 3. September 1863                                  | 23  |
| 2ln | " " " 8. Dezember 1863                                   | 23  |
| 2ln | ,, ,, 9. ,, 1863                                         | 23  |
| Un  | " " 18. " 1863                                           | 23  |
| Un  | v. Pfuel, Berlin, 18. Januar 1864                        | 23  |
| Un  | Titus Ullrich, Berlin, 6. April 1864                     | 240 |
| Un  | Wilhelm Hert, Berlin, 16. Mai 1864                       | 24  |
| Un  | " " 7. Juni 1864                                         | 24: |
| Un  | Julius Beer, Berlin, 27. Januar 1865                     | 24  |
| Un  | Benriette v. Merdel, Berlin, 25. September 1865          | 24  |
| Un  | Wilhelm Bert, Berlin, 17. Juni 1866                      | 24  |
| Un  | Rudolf v. Decker, Berlin, 1. Juli 1866                   | 24  |
| Un  | Rarl Zöllner, Berlin, 15. Juli 1866                      | 24  |
| Un  | Wilhelm Bert, Berlin, 11. August 1866                    | 25  |
|     | Karl Zöllner, Berlin, 19. August 1866                    | 25  |
| Un  | Rudolf v. Decker, Berlin, 24. August 1866                | 254 |
| 21n | " " 25. " 1866                                           | 25  |
| Un  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 7. Mai 1868                    | 255 |
| Un  | " " 3. Januar 1869                                       | 25  |
| Un  | Rudolf v. Decker, Berlin, 10. März 1869                  | 259 |
| Un  | " " 16. " 1869                                           | 26  |
| Un  | Wilhelm hert, Berlin, 3. November 1869                   | 26: |
| Un  | " " 4. " 1869 · · · · · · · ·                            | 268 |
| Un  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 5. November 1869               | 26: |
| Un  | Karl Zöllner, Berlin, Berbft 1869                        | 263 |
| An  | Wilhelm hert, Berlin, 22. November 1869                  | 266 |
| An  | " " 14. Dezember 1.869                                   | 26  |
| Un  | Rudolf v. Deder, Berlin, 17. Dezember 1869               | 26  |
|     | Mathilde v. Rohr, Berlin, 22. Dezember 1869              | 269 |
| Un  | Rudolf v. Decker, Berlin, 8. August 1870                 | 270 |
| Un  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 26. August 1870                | 271 |
| Un  | Rudolf v. Deder, Berlin, 15. September 1870              | 27: |
| Gri | . Elise Fontane an R. v. Deder, Berlin, 25. Oftober 1870 | 274 |
| Un  | die Familie, Besançon, 18. Oftober 1870                  | 275 |
| Un  | Rudolf v. Deder, Bejançon, 26. Oftober 1870              | 27: |
| An  | " Jsle d'Oléron, ca. 8. Rovember 1870.                   | 27  |
|     |                                                          |     |

Zei

IX

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Emilie Fontane an R. v. Decker, Berlin, 18. Rovember 1870. | 278   |
| " " " " 23. " 1870.                                        | 279   |
| " " " " " " 2. Dezember 1870 .                             | 280   |
| An Rudolf v. Decker, Berlin, 7. Dezember 1870              | 280   |
| 2m " " " 13. " 1870                                        | 280   |
| An " 23. " 1870                                            | 282   |
| An " " " " 1. Januar 1871                                  | 283   |
| An Otto Baumann, Berlin, 20. Februar 1871                  | 284   |
| An " " 23. " 1871                                          | 285   |
| An Rudolf v. Decker, Berlin, 13. Juni 1871                 | 286   |
| An Karl Zöllner, Berlin, 30. Juni 1871                     | 287   |
| Un Emilie Zöllner, Barnemunde, 19. September 1871          | 288   |
| An Rudolf v. Decker, Berlin, 22. Oftober 1871              | 291   |
| An " " 26. " 1871                                          | 291   |
| An Wilhelm Hert, Berlin, 3. Dezember 1871                  | 292   |
| An Mathilde v. Rohr, Berlin, 24. April 1872                | 293   |
| An Wilhelm Hert, Berlin, 11. Mai 1872                      | 295   |
| An Mathilde v. Rohr, Berlin, 15. Mai 1872                  | 295   |
| An Paul Lindau, Berlin, 14. Juni 1872                      | 297   |
| An Mathilde v. Rohr, Berlin, 15. Juni 1872                 | 298   |
| An " " " Rrummhübel, 8. Juli 1872                          | 299   |
| An Wilhelm Hert, Berlin, 6. September 1872                 | 300   |
| An " " 25. " 1872                                          | 301   |
| An Mathilde v. Rohr, Berlin, 25. September 1872            | 302   |
| An Rudolf v. Decker, Berlin, 10. April 1873                | 305   |
| An Maximilian Ludwig, Berlin, 29. April 1873               | 306   |
| An " " 2. Mai 1873                                         | 307   |
| An Karl und Emilie Zöllner, Tabarz, 14. Juli 1873          | 309   |
| An " " " " 14. August 1873                                 | 312   |
| An Emilie Zöllner, Tabarz, 19. August 1873                 | 313   |
| An Otto Marquardt, Berlin, 12. September 1873              | 314   |
| 2(n " " 13. " 1873                                         | 316   |
| An " , " 7. Oktober 1873                                   | 317   |
| An Wilhelm Hert, Berlin, 15. Oftober 1873                  | 317   |
| An " " 10. November 1873                                   | 318   |
| An Alexander Gent, Berlin, 23. Rovember 1873               | 318   |
| An " " 19. Januar 1874                                     | 319   |
| An Ludwig Pietsch, Berlin, 16. Februar 1874                | 321   |
| Mn Alexander Genk, Berlin, 19, Februar 1874                | 322   |

|     |                                                          | Cette |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| An  | Bilhelm Bert, Berlin, 3. Märg 1874                       | 323   |
| An  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 26. Mär; 1874                  | 324   |
| An  | " " " 7. Juli 1874                                       | 327   |
|     | Rarl Böllner, Berlin, 30. Juli 1874                      | 329   |
| An  | Emilie Böllner, Berlin, 9. August 1874                   | 332   |
|     | Ludwig Bietich, Berlin, 13. Geptember 1874               | 233   |
| 2In | Rarl und Emilie Böllner, Benedig, 7. Oftober 1874        | 235   |
| 2ln | " " " " " Tolorenz, 10. Oftober 1874                     | 337   |
| An  | hermann Alette, Rom, 22. Oftober 1874                    | 342   |
| Un  | Rarl Böllner, Rom, 23. Oftober 1874                      | 343   |
| An  | " " " 31. Oftober 1874                                   | ::44  |
|     | Karl Zöllner, Reapel, 10. November 1874                  | 348   |
| An  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 24. November 1874              | 350   |
| Un  | Wilhelm Bert, Berlin, 18. Februar 1875                   | 352   |
| An  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 20. April 1875                 | 353   |
|     | Rarl Böllner, Berlin, 11. Juli 1875                      | 355   |
|     | Wilhelm Bert, Berlin, 14. Juli 1875                      | 357   |
|     | " " 14. " 1875                                           | 35×   |
| 21n | Otto Frang Genfichen, Berlin, 2. April 1876              | 359   |
| Un  | Ludwig Pietsch, Berlin, 12. Juni 1876                    | 360   |
| Un  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 17. Juni 1876                  | 360   |
| Un  | " " " " 1. Juli 1876                                     | 363   |
|     | Chriftian Friedrich Scherenberg, Berlin, 11. Auguft 1876 | 365   |
| 2In | , , 14. , 1876                                           | 366   |
|     | Mathilbe v. Rohr, Berlin, 22. August 1876                | 368   |
| Un  | hermann Scherenberg, Berlin, 24. August 1876             | 371   |
| Un  | Julius Robenberg, Berlin, 7. September 1876              | 372   |
| Un  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 1. November 1×76               | 372   |
| Un  | " " " 10. November 1876                                  | 376   |
| Un  | Karl Zöllner, Berlin, 22. November 1876                  | 377   |
| Un  | Mathilde v. Rohr, Berlin, 30. November 1876              | 377   |
| Un  | " " " 21. März 1877                                      | 381   |
|     | Wilhelm Bert, Berlin, 21. Dezember 1877                  | 384   |
| Un  | Maximilian Ludwig, Berlin, 3. Mai 1878                   | 385   |
| Un  | Wilhelm Hert, Berlin, 9. Mai 1878                        | 386   |
|     |                                                          | 357   |
| Un  | " " 10. " 1878                                           | 344   |
| An  | " " " 15. August 1878                                    | 390   |
| Mn  | Wilhelm Bert, Berlin, 5. November 1878                   | 391   |
|     |                                                          |       |

|      | Inhalt.                                  |        |          |       |                          |        |  |  |  |   |   |   |   |     |  |
|------|------------------------------------------|--------|----------|-------|--------------------------|--------|--|--|--|---|---|---|---|-----|--|
|      | n Wilhelm Hert, Berlin 24. November 1878 |        |          |       |                          |        |  |  |  |   |   |   |   |     |  |
| An   | Wilhelm                                  | Hert,  | Berlin   | 24.   | November                 | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 393 |  |
| Nn   | #                                        | 87     | #        | 27.   | n                        | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 394 |  |
| Nn   | 19                                       | 89     |          | 1.    | Dezember                 | 1878   |  |  |  |   |   |   | ٠ | 395 |  |
| An   | "                                        | "      | "        | 2.    | "                        | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 396 |  |
| An   | 11                                       | "      | ,,       | 6.    | ,,                       | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 397 |  |
| An   | н                                        | 10     | "        | 9.    | 11                       | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 397 |  |
| An   | ,,                                       | "      | "        | 13.   | "                        | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 398 |  |
| Un   | 17                                       | "      | N        | 16.   | "                        | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 399 |  |
| An   | ,,                                       | ,,     | "        | 17.   | ,,                       | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 400 |  |
| Un   |                                          |        |          | 19.   |                          | 1878   |  |  |  |   |   |   |   | 400 |  |
| Un   | Wilhelm                                  |        | . Berlir | ı. 20 | . Dezembe                | r 1878 |  |  |  |   |   |   |   | 401 |  |
| An   | Wilhelm                                  | Sert.  | Berlin   | . 31  | . Dezembe                | r 1878 |  |  |  |   |   |   |   | 401 |  |
| An   |                                          |        |          |       | , 31. Deze               |        |  |  |  |   |   |   |   | 402 |  |
|      | -                                        |        | 437      |       | Januar 1                 |        |  |  |  |   |   |   |   | 403 |  |
| Un   | , , , , ,                                | "      |          | 14.   |                          | 879 .  |  |  |  |   |   |   |   | 404 |  |
| Mn.  |                                          | ,,     | "        | 15.   | **                       |        |  |  |  |   |   |   |   | 406 |  |
| 2ln  | Julius !                                 | Robent |          |       | , 29. Jani               |        |  |  |  |   |   |   |   | 407 |  |
|      | _                                        |        | 0,       |       | . Januar                 |        |  |  |  |   |   |   |   | 408 |  |
| Un   | "                                        |        | "        | ,     | Kebruar I                |        |  |  |  |   |   |   |   | 409 |  |
|      | **                                       |        | "        |       | iar 1879                 |        |  |  |  |   |   |   | · | 410 |  |
|      |                                          |        | , 0      |       | März 187                 |        |  |  |  |   |   |   |   | 411 |  |
|      | ,                                        | C E,   |          |       | 6. April 1               |        |  |  |  |   |   |   | • | 412 |  |
|      | -                                        | 0      | ,        | ,     | 3. April 1               |        |  |  |  |   |   |   | • | 413 |  |
|      |                                          | ,      | ,        |       | 3. Juni                  |        |  |  |  |   |   |   | • | 414 |  |
|      |                                          |        |          |       | 30. Juni                 |        |  |  |  |   |   | • | • | 415 |  |
|      |                                          |        |          | ,     | . August 1               |        |  |  |  |   |   | • | • | 418 |  |
|      | ,                                        |        |          | ,     | . 21ugust 1<br>3. August |        |  |  |  |   |   | • | • | 418 |  |
|      | .,                                       |        | ,        | ,     | 0 '                      |        |  |  |  |   | ٠ | • | • |     |  |
| 2111 | wiigelm                                  | pert,  | Berlin   | , 8.  | September                | 1879   |  |  |  | ٠ |   |   |   | 420 |  |

## Porträts.

| Theodor   | Font  | ane   |    |  |  |  |  |  | Lit | elbild |
|-----------|-------|-------|----|--|--|--|--|--|-----|--------|
|           |       |       |    |  |  |  |  |  |     | Ceite  |
| dranz R   | ugler |       |    |  |  |  |  |  |     | 136    |
| Wilhelm   | v. D  | lerde | [  |  |  |  |  |  |     | 184    |
| Henriette | v. I  | Nerd  | e' |  |  |  |  |  |     | 240    |
| Friedrich | Egge  | rs    |    |  |  |  |  |  |     | 304    |

#### Un Friedrich Witte\*).

Berlin, d. 3. Mai 1846.

Ich habe Ahnungen. Das Glück ist mir felten un= angemeldet vom Dache gefallen; und wär' es eine Serde Schafe oder ein lächerlicher Trauerzug gewesen, irgendein Umstand wurde mir zur Prophezeiung. Jede Regel hat ihre Ausnahme. Als ich um vier Uhr im Tiergarten schlenderte und lange zweifelhaft zwischen den Reizen eines Sommer= tunnels und einer Taffe Kaffee in Albrechtshof bin und ber wog, ahnte meine Seele noch nicht, daß ich eine halbe Stunde später die Umter eines Spänerekutors \*\*), Protokoll= führers und Schluffelbewahrers aleichzeitig bekleiden murbe. Der Augenblick meines Eintritts in die Versammlung war auch der meiner Ernennung. Es war ein Privatgeschäft. wobei keine Zustimmung erbeten und keine Opposition ge= duldet wurde. Man überreichte mir die Schlüssel ohne weiteres Zeremoniell, was mich fränkte, und wies mir meinen Plat an. Ich folgte, und wenn es gestattet ift, einen Platenschen Vers zu verunstalten, so fühl' ich mich zu dem Ausruf gedrungen:

<sup>\*)</sup> Als Th. F. Johanni 1845 in die Polnische Apotheke des Medizinalrates Schacht in Berlin in Kondition trat, fand er Friedrich Witte aus Rostock dort als zweiten Lehrling vor. Hier schloß sich eine Freundschaft fürs Leben. Witte starb 1893 als Inhaber einer Fabrik chemischer Präparate. Er war auch Mitglied des deutschen Reichstags (vgl. Ges. Werke II, 3, S. 204).

<sup>\*\*)</sup> Unter "Spänen" verstand man die im Tunnel zum Borstrag bestimmten Gedichte. (Ges. Werke II, 3, S. 13.)

Bei biefem Beichen von des Tunnels Reigung Tat' eine bange Wonne mich erfassen, Wie einen Furften bei ber Thronbesteigung \*).

Die Sigung begann. Cocceji \*\*) las das Protofoll; Coof \*\*\*), ber, um gegen jeden Angriff gesichert zu fein, mit zwei Mann Bedeckung erschienen war, ward zuerft ins Teuer geführt. Die Sommertunnel find ihrer Sterilität halber in Berruf. Wenn's draußen blüht und reift, ift's Binter bei uns, und bis auf Burger +), Diese immergrune Janne, ftreden unfre besten Baume nur fahle Zweige aus. Die Sommermonate find unfre Bufte, aber fie haben ihre Dafen, und die lette Situng mar nabe baran, ein Land Darfur zu werden. Jedenfalls war fie geeignet, neun poesiedurstige Wanderer vollauf zu erquicken. Cook las unter der Überichrift: "Der verlorne Cohn" ein treff: liches (Bedicht ++). Es war eine tropische Pflanze, aus beißem Birn und Bergen hervorgegangen. Uns war es ein markiger breitblättriger Balmenbaum, in deffen Schatten wir zuerft und labten. Cook hatte, wenn schon in etwas andrer Gestalt, bereits vor anderthalb Jahren diese Dichtung vorgetragen, boch bewies das allgemein wieder erwachte Intereffe daran die Bahrheit des Ausspruchs: "Die ewige Echonheit ift das ewig Neue." Der Berlauf des Gedichts, das seiner neuesten Form nach aus vier Abteilungen besteht, ift folgender: Gin junges leichtes Blut wird unter Ermahnungen von Bater und Mutter in die Welt geschickt.

<sup>\*)</sup> Sonett 61 "Un Rüdert".

<sup>\*\*)</sup> Heinrich v. Mühler der Beriaffer des Liedes "Grad' aus dem Wirtshaus komm' ich heraus" und ipaterer preußischer Kultus: minister.

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. Fr. Scherenberg.

<sup>+)</sup> Beinrich Emidt.

<sup>††)</sup> In feiner Schrift über Scherenberg charafterifiert Ib. F. (Gef. Berte II, 3, 3. 333) bies (Bedicht und gitiert einige Stroppen.

Ihn langweilt verzeihlicherweise die Vorlefung, und er empfiehlt sich etwas furz. — Bald sehen wir ihn als einen lockern Gesellen bei Wein und Tanz. "Was kann ich dafür, ich bin noch jung!" so entschuldigt er sein Treiben und schwelat alsbald in Feinliebchens Armen. - Er ist ein talentvoller Taugenichts und macht Fortschritte. Der Bruder Liederlich wird ein Spieler. "Mein Sang ift der Rlang, mein Lieb ist das Gold, va banque!", ruft er und verzehrt das blinkende Gold mit seinen Blicken. Sin ist der Gewinn; mas tut's? Unter Tränen schicken die alten Eltern mehr. "Ich nehme die Gelder zum Briefe heraus und lasse die Tränen dein liegen", fingt er und zeigt damit, daß er die Brücke vom Leichtsinn zur mahren Ber= derbtheit des Herzens überschritten hat. Noch einmal faßt er in schrecklicher Erkenntnis seiner selbst sein ganzes Leben zusammen:

> Im Sturme, im Sturme wird's durchgebracht, Das Herz, das Leben, die Liebe! Wir leben geschwinde, wir Herren der Nacht, Wir Schwelger, wir Spieler, wir — Diebe!

So ruft er reuelos und tritt uns dann erst in der dritten Abteilung wieder, an Leib und Seele verpfuscht, mehr als ein ohnmächtiger, denn als ein wahrhaft reuiger Sünder entsgegen. Die wahre Reue vertraut der Gnade; wenigstens die christliche läßt keine Verzweiflung zu. Von dieser aber gepackt und getötet, sinden wir ihn in dem vierten und letzen Teil des Gedichts hingestreckt auf das Grab seiner Eltern.

Ich habe beim Vericht über ein solches Gedicht ein ähnliches Gefühl wie beim Auflegen oder bei der botanischen Untersuchung einer Rose. Die Übertragung in Prosa entspricht dem Trockenlegen, das Kritisieren und Tadelnwollen dem Zerpflücken der Pflanze. Dem erstern Geschäft, dieser unleugbaren Verhunzung des Gedichts,

hab' ich mich unterzogen. Campes\*) Ausspruch aber gleich nach Coofs erftem Bortrag: "Rinder, ebe ihr anfangt, daran 'rum zu mäfeln, gesteht zuvor, daß es Euch prächtig gefallen hat", flingt mir noch zu beutlich im Dhr, als bak ich mich auch auf eine Sektion bes Gebichtes einlaffen mochte. Das Gedicht ift ichon. 3ch für mein Teil gehöre nicht zu Coofs unbedingten Lobsprechern. Oft ift er mir ju "mufchig", und trop eines gelehrten Bortrags, ben ich neulich über seine glückliche Bermendung bes Numerus statt bes Mhythmus anzuhören Gelegenheit hatte, gefallen mir seine Formen nicht immer; - ber zweite Teil bes und porliegenden Gedichtes aber ift meiner innerften Aberzeugung nach genial, was ich um jenes obigen Tadels willen mich um jo eher gedrungen fühle, bier auszusprechen. - Gin einziger Fehler in der dritten Abteilung, eine fleine Charafterverzeichnung, wurde vom Berfaffer fofort quaeitanden und ausgemerzt. Es ift allerdings gang undenkbar, daß ein solches impotent gewordenes mauvais sujet", deffen Zustand Cook durch die vier Worte "nichts drinnen, nichts draußen" gang unnachahmlich zeichnet, daß ein folder beim Unblich feiner Baterftadt ausruft:

> 3ch gruße dich, Wie's Schifflein grußt aus Nacht und Sturm, Das feine Bergung hat.

"Der verlorne Sohn" wird uns wenigstens vom Berfasser nie als dilettierender Poet vorgestellt, und selbst
wenn seine Sünden um diese eine reicher gewesen wären,
dürfte ihm in seiner damaligen Versassung jede bilderreiche Sprache vergangen sein. — Das Urteil des Tunnels
stellte sich auf: recht gut. — Coof, ermuntert, holte ein
zweites Gedicht: "Die drei Wandrer", aus seinen Vorrats-

<sup>\*)</sup> Louis Echneiber.

kammern hervor. Nannt' ich das erste einen prächtigen Balmbaum der Dase, so hat dies zweite guten Anspruch auf den Rang einer tüchtigen Aloe. Dieser Vergleich ift um so passender, als das Gedicht ein gelegenheitliches zu fein scheint, und die Gelegenheitsgedichte blühen meift, wie die Aloe, nur alle hundert Jahre. Der Inhalt ist der: Drei unnüte Gesellen werden vom Deister aus der Werkstatt gejagt. Der eine findet alsbald einen gefüllten Querfact, ber andre einen Stecken, ber britte ein Licht. Der Querfacksbesiter ift ein Gierschlung und ift auf bestem Wege, seine Gefährten hungern zu lassen. Da kommt ein Bar, um fich bei der Mahlzeit des Geizigen zu beteiligen und, wenn es nicht zureichen sollte, die eignen Knochen desselben als Dessert zu verschlingen. Jest ruft er den Steckenmann: "Schlage die Bestie tot und nimm dann Teil an meinem Mahl" — so schreit er, urplöglich von seinem Beig geheilt. Der Bar wird totgeschlagen. Gie schreiten weiter. Inzwischen ist es Nacht geworden. Da erbarmt sich der Mann des Lichtes ihrer, weil sie auf dem Punkt stehen, Hals und Bein zu brechen. So macht das gegenseitige Bedürfnis den Wehr-, Rähr- und Lehrstand zu guten Freunden. Die Idee ift hubsch. Das Urteil ftellte fich auf: gut. Gine einzige Bedenklichkeit murde durch den Verfasser nicht beseitigt. Man wunderte sich nämlich mit Recht, warum er die drei Gefellen "unnüß" genannt habe; es sei das etwas despektierlich von unsern drei Ständen gesprochen. Cook meinte, die Werkstatt des Meisters sei das Paradies, das Unnüpsein der Gesellen der Sündenfall; aber die Sache stimmt nicht recht. Erft= lich wurde im Paradies furchtbar gefaulenzt, und man fann es drum feine Werkstatt nennen. Sinausgejagt murden aber bekanntlich nur Adam und Eva; felbst die Produktion ihrer drei Söhne stammt aus einer späteren Zeit. Der

Anfang des Gedichts bedürfte also wohl einer Anderung. 3ch komme noch mit einem andern Bedenken nachgehinkt: in diesem Gedicht ist es die Not, der gegenseitige Vorteil, was die drei Stände gebieterisch zur Gintracht zwingt.

Es mag das wahr sein, aber es ist unpoetisch und läßt uns keine Lichtseite der menschlichen Natur erkennen. Meine Ansichten von der lettern sind wahrlich nicht die höchsten, aber wär' es nicht poetischer, wenn Cook statt der drei Personen drei Familien gewählt hätte, wenn durch den Kriegsmann das Kind des Reichen mit Lebensgesahr gerettet und durch den Reichen das seuerzerstörte kleine Besitztum des Kriegers neu erbaut oder das kranke Weib des weit in den Kamps Gezogenen liebevoll gepflegt worden wäre? Auf die Weise hätte Liebe die Eintracht vermittelt. Die Beispiele, die ich angesührt habe, mögen ungeschickt sein; die Idee wird man nicht ganz verwersen können.

Cook wurde durch Cocceji abgelöst. Sein "Citerabend" war der erquickende Quell unsrer Dase, und wir tranken dreimal daraus. Was Goethe in der Negation ausspricht, übertrag ich hier ins Positive und rufe mit Freuden aus:

Ihr werdet immer herz jum herzen ichaffen, Wenn es Guch nur vom herzen geht.

Die Schönheit des Gedichts besteht in seiner Einfachheit und Wahrheit. Der Segen, der vom himmel strömt, läßt alle Knospen Blüten werden und erfüllt die Prophezeiung, die als "fnospendes Verlangen" in jedem Blütentriebe schlummert. Der Segen strömt vom himmel — für das Menschenherz nicht minder als für das weite Land . .

Offne nur dich, Berg, und werde Wie dem himmeltau die Erbe. Gott ift da - mit Lichtgebarde Bieht fein Frühling in dich ein:

Das ift die ichone Bee des Gedichts, bas einem poetischeren

Gefangbuch, als wir aufzuweisen haben, zur Zierde gereichen würde. Gesamturteil: aut.

Gine Rune\*) brachte uns die "Metamorphofe eines Sängerherzens". Das Gedicht mar fein trovisches Gewächs und wollte überhaupt nicht recht zur Dase passen. Man hat Beispiele, daß ein Samenkorn hunderte von Meilen durch den Wind fortgetragen und eine nordische Pflanze am Aguator großgezogen wurde. So schien mir dies Gedicht voll deutscher Hyperromantik ein Maiblümchensamen, der in fremdem Lande aufgegangen war. Als Maiblumchen wär' es eine Kuriosität gewesen und hätte Glück bei uns machen können; unter anderm Simmel aber schien es stolz geworden zu sein und wollte sich als Glocken= blume zeigen. hieran scheiterte es. Die Idee der Wieder= geburt eines Dichterherzens in einer Nachtigall ward all= gemein ansprechend gefunden — die vathetische, balladenartiae Einleitung fand man jedoch unangemessen. Als Lied oder Legende hätt' es sicher gefallen. Es wollte mehr fein und mußte sich um deshalb mit "ziemlich" beanügen.

Zum Schluß nahm Bürger auf dem Mokierstuhl Platz. Wie bring' ich die brandenburgische Flotte in mein Dasenbild? An der afrikanischen Küste hat sie zwar ihre Triumphe geseiert, aber das Schiff des Kapitäns Raule\*\*) befand sich derzeit noch in der Ostsee. Ich helse mir mit der Fata Morgana. Die Spiegelung zeigt ja zumeist das blaue Meer, und eine Erzählung, die noch nicht im

<sup>\*)</sup> Name der Gäfte im Tunnel. (Gef. Werke II, 3, S. 14.)

<sup>\*\*)</sup> Benjamin Raule, an den sich zurzeit des Großen Aurfürsten die ersten Bestrebungen Brandenburgs knüpsten, eine Seemacht zu gründen und eine Handelspolitik im großen Stil zu treiben. 1675 wurde er Direktor des brandenburgischen Seewesens. 1682 trat er mit andern Kausseuten zu einer afrikanisch-brandenburgischen Gesellschaft zusammen.

Drud erichienen ift, also noch nicht von all und jedem mit Sänden gegriffen werden fann, gleichfam eine Dlenichen: feele por ihrer Verforperung, fann wie der Traum vielleicht am besten mit der Fata Morgana verglichen merden. Es waren zwei Bilder: eins auf Ded, bas andre in der Rajute des Ravitans. Das erste zeigt uns den armen Juden Mojes in den Banden der Robeit, das zweite in denen der Habgier. Die Situationen waren anschaulich und lebendig geschildert; die Charaftere, namentlich des Rapitans Raule und des Hochbootsmanns Hiflas v. - der Hame ift mir entfallen - icharf ausgeprägt. Beibe Ravitel erbielten "aut". Campe, der, obicon fieben Uhr beran= gefommen war, auf Borlefung des zweiten Rapitels drang, empfahl sich gleich bei Beginn besselben. Bei solchen Sicherheitsmaßregeln hätt' ich auch gegen ein drittes ober viertes nichts gehabt. So aber muß ich gestehen, daß ich bei einer Einladung zu Tee und Abendbrot durch mein Gefesseltsein als Protofollführer etwas geniert murde.

Der erforderlichen Geschäftsroutine entbehrend, hab' ichs außer acht gelassen, die Ginnahmen des eisernen Fonds zu buchen. Mögen sie meine Erwartungen übertreffen.

### Un Friedrich Eggers.

b. 2. Hov. 1846.

Dlein lieber Berr Eggers!

Soeben hab' ich Ihre Sachen gelesen und fühle mich dadurch so angeregt, daß ich troß flammer Finger, die mir das Schreiben erschweren, ein paar Worte darüber mit Ihnen sprechen muß. — Das dritte und lette Lied, an dem ich durchaus nichts zu tadeln finde, läßt mich troß alledem ganz kalt, weshalb wir es beiseite legen wollen. Die beiden ersten aber, gegen die ich mancherlei einzuwenden

habe, sprechen mich im höchsten Grade an. - Die zum Grunde liegende Idee ist bei dem ersten: entschlage dich der Selbstsucht: liebe und hasse nicht für dich, sondern für die Welt. Im zweiten heißt es: warte nicht auf das Ideal beiner Seele: nimm, mas dir der Augenblick bietet; nimm Meffing, wenn das Gold ausbleibt; es ift immer beffer als aar nichts. - Beides hübsche Ideen; die erste christlicher, die zweite menschlicher; jene ernst, diese heiter: die eine der Standpunkt eines Burichenschafters. die andere das Motto eines geheilten Idealisten, der lange geweint hat und es endlich einsieht: ride si sapis oder auch: nimm, mas du friegen kannft. Ich wiederhole es: hübsche Ideen und zum Teil in der ansprechendsten Beise ausgedrückt, aber es fehlt mir die richtige Anordnung. Der rote Kaden der leitenden Idee, der sich durch das ganze Lied ziehen foll, entschlüpft Ihnen zuweilen, oder aber Sie laffen ihn, einem neuen Gedanken zuliebe, der fich Ihnen aufdrängt, fallen und ergreifen ihn erft später wieder. Einesteils stört das die Klarheit, andrerseits wird dadurch meistenteils eine Wiederholung bedingt. 3ch bin ein schlechter Philologe, aber ich glaube, daß bei Römern und Griechen ein solches Abschweifen erlaubt mar. So viel mir aber aus dem Horaz noch vorschwebt und so weit ich den Platen kenne, herrschen dabei doch ganz bestimmte Gesete, und wenn man schon eine Erzählung ein= streuen kann, die dreimal so lang ist als das eigent= liche Lied, so muß sie doch immer in genauer Beziehung zu ihm stehen. — So weit die alten Klassiker. uns verlangt man lyrische Gedichte aus einem Guß. Such' ich jest meine Ausstellungen zu begründen. Der Grundgedanke in dem zweiten Gedicht ift: laß das Sübsche nicht vorübergeben, weil du das Beste nicht gewinnen fannst. Dafür sprechen die beiden ersten Strophen und

namentlich die lette - also Anfang und Ende des Gedichts. In den drei Mittelstrophen begegnen wir einem andern Gedanken. "Warte nicht auf Meeresruh; auch bas fturmische muß jum Safen bringen." Beift bas nicht: habe Dlut, oder: frisch gewagt ift halb gewonnen, oder: Dlännerfraft und Stolz weicht felbit ber Götter Bobe nicht? Aber feinesfalls heißt es: begnüge bich! Und wollte man bas felbst hineinlegen, so mußte man boch ergangen: sei gufrieden, auch wenn dich Unglud trifft. Der Grundgedanke aber ift: sei zufrieden, auch menn Fortung bir wie eine Schwindsüchtige erscheint; sie mag indessen noch jo mager fein, fie bleibt immer Fortuna. Die folgende Strophe bringt wieder ein neues Element, wenn ich auch in bem einen Stern nicht einen hinmeis auf Gott erbliden will. Das Rosenbrechen am Wege heift doch wohl jo viel als: genieße, mas fich dir beut. Dem Stern gegenüber kann aber von einem "Erfassen beisen, mas fich uns beut" feine Nede fein. Ginem Stern fann man nur vertraun, und da das gange Gedicht ein: "verlange nicht zu viel" ausdrücken will, gehört bas: "hoffe nicht zu viel" eigentlich nicht hinein. Die vorlette Strophe paßt wiederum nicht in das Gange. Bis dahin handelt es fich darum, nicht zu viel Ansprüche an die Beschaffen: beit der gebotenen Ware zu machen. Best aber rufen Gie fich ju: verlange nicht, daß bir's aus ber Bude entaegen= ichallt: immer 'ran, immer 'ran, meine Berren! Dort handelt es fich um den Wert ober Unwert, bier um bas Burichautragen und Anpreisen. Welch Unterschied! Das erste Gedicht kann, meines Erachtens, burch bloges Streichen gang portrefflich werben, und zwar muffen die vierte, fünfte und fechfte Strophe gang beraus. Erftlich ift bas Liegen an ber Dannerbruft gang überfluffig. Zweitens iprechen Gie zu Unfang bes Gebichts von "finftrer Ge-

dankenmacht", von "düstrem Lied", von "tränenschweren Augen", und doch heißt es dann: "ich will nicht mehr die süße, schwelgerische Luft der Liebe genießen". Mir scheint das unkonsequent. Die sechste Strophe ist eine bloße Wiederholung des Gedichtansanges und, wie schon gesagt, lediglich ein Anknüpfungspunkt.

Berzeihen Sie mir meine rücksichtslose Sprache. Wenn ich die Sachen nicht mit großem Interesse gelesen hätte, würd' ich mich nimmer zu diesen Zeilen und am allerwenigsten zu solchem Tadel veranlaßt gefühlt haben. Ich hoffe Sie in den nächsten Tagen zu sehn und werde nicht versehlen, Sie meinem Lepel aufs dringendste als wünschenswerte Tunnelakquisition zu empfehlen.

Graebenst

Th. Fontane.

An Friedrich Witte.

Berlin, b. 1. November 1850.

Mein lieber Kidding Witte.

Ich schreibe Ihnen beim hellen Schein Ihrer Stobwasserschen Lampe, für die ich mich — eingedenk der Talgmöpse, die ich noch vor sechs Wochen brannte — gedrungen fühle, wiederholentlich hiemit meinen Dank außzusprechen.

Jhr Brief — einmal ganz einfach als Brief von Fritz Witten, dann aber auch ganz insbesondere dieser Brief — hat Emilien\*) und mich aufrichtig erfreut, und nur der Umstand Ihrer fast allzu pharmazeutischen Behausung hat, freilich auch noch unter Lachen, ein flüchtiges Besauern bei uns rege gemacht. Fahren Sie forf, lieber Witte, sich mit gutem Humor in das Unvermeidliche einer

<sup>\*)</sup> Th. F.s Gattin.

pharmazeutischen Schandkneipe (gegen die Estimohütter Esturiale sind) zu finden, und — Sie haben gesiegt. Friedrich Wilhelm\*) sagt (vielleicht mit Bezugnahme auf seine Politik) "Dem Mutigen gehört die Welt"; ich sage dem Humor. Sie mögen wählen. Bielleicht auch fällt beides zusammen. Ein sogenanntes Gehilfenzimmer und sein Kamschatkaklima mit Mut ertragen, heißt humoristisch sein.

Mun aber wollen Gie wohl erfahren, wie's dem jungen Chepaare geht. Nun, bis jest liegt fein Grund zur Rlage vor. Die Wohnung ift reizend, das tägliche Brot erscheint, aut zubereitet, als "Gemuje und Fleisch" auf dem zweigedeckten Tisch. Die Betten (nichts Unerhebliches im Cheitande, wie Gie gehört haben werden) find mit Bulfe von Matragen und Sprungfedern jo beguem wie möglich. Un Ruhe fehlt es nicht und an Urbeit auch nicht (dieser lettere Sat bezieht fich auf mein Leben im allgemeinen und nicht etwa auf die Betten), jo daß ich - da sich das lachende Gesicht meiner Frau nur felten in Schmollfalten legt ein undankbarer Giel fein mußte, wenn ich nicht voll Freude und Zufriedenheit fein wollte. Dann und wann beschleicht mich die ängstliche Frage: "Wie aber, wenn es mit deiner Leftorschaft \*\*) plöglich ein Ende nimmt?" Doch hat ein bescheiden Stud Gelbstvertrauen noch immer Kraft genug gehabt, der Frage mit einer tröftlichen Unt: wort zu begegnen. Denken Gie sich, daß ich jest eine wahre But habe, Zeitungeredakteur zu werden! 3ch ichreibe jett gar nicht für politische Zeitschriften, aber nicht etwa, weil ich feine Reigung bafür hatte, sondern umgefehrt, weil mir fur das Übermaß der Reigung der Rampfplag, der Spielraum fehlt. Bum Korrespondengartifelfabrifanten

<sup>\*)</sup> Friedrich Wilhelm IV.

<sup>\*\*) 3</sup>m Literarischen Rabinett des Ministeriums.

bin ich verdorben. Dies Neuiakeitenaufvicken und in drei Reilen citissime Beiterschaffen mag recht verdienstlich (in doppelter Bedeutung) fein, mir aber fommt es ein bikchen wie unter meiner Burde vor. Es scheint mir auch dieser Klatsch mehr für alte Weiber als für Männer ge= macht. Mit einem Wort, ich will fein Reuigkeitsfrämer, sondern ein Mensch von Meinung und Urteil sein. In einem Moment gleich dem jetigen an der Spite eines einflufreichen Blattes stehn, heißt an der Spige einer Armee stehn. Nun noch ein paar Worte über meine Gedichte\*). Sie werden jett gebunden; in drei bis vier Tagen find Exemplare da. Bielleicht schließ' ich diesem Brief noch ein Pflicht= und Freundschaftsteil für Frit Witten bei - wo nicht, so werd' ich Sorge tragen, daß auf Buchhändlerwegen mein neuestes flassisches Werk in Ihre Sande gelangt. Auf den Erfolg bin ich fehr gefpannt. Mein Berleger tut immer, wie wenn eine zweite Auflage jo sicher wie Amen in der Kirche sei, was mich mitunter geradezu in Berlegenheit fest. Daß fie hier und da Anklana finden werden, glaub' ich selber. — In den "Blättern für literarische Unterhaltung" (Nr. 179 oder 197) \*\*) soll fich eine hübsche und ausführliche Kritik Scherenbergs, Lepels und Fontanes befinden. Ich habe sie noch nicht gelesen. Vielleicht machen auch Sie auf jene Blattnummer Jagd, da ich Ihr Interesse an solcher Besprechung voraus= sete. Paul Benses "Francesca von Rimini" wird seit

<sup>\*)</sup> Die erste Ausgabe von Th. F.S Gebichten. Berlin, Carl Reimarus, 1851.

<sup>\*\*)</sup> Es ift die Rr. 197 vom 17. August 1850. Der anonyme Artifel führt die Überschrift "Literarische Mitteilungen aus Berlin". Bon Th. F.s Werken bespricht der Versasser des Gedicht "Bon der schönen Rosamunde" (Dessau 1850) und die acht Preußenlieder "Männer und Helben" (Berlin 1850), beide sehr anerkennend.

heute dusgegeben; lesen Sie's (es verlohnt sich), und schreiben Sie mir möglichst aussührlich ihr Urteil.
— Ihnen rat' ich jett, gar nicht zu schreiben. Sie sind noch jung und haben Zeit vollauf zu Ruhm und Unsterblichkeit. — Leben Sie wohl, mein lieber Witte, sieden Sie das gebührende Quantum Grüße von Emilien und mir ein und lassen Sie bald mal wieder von sich hören. Wie immer Ihr

An Friedrich Witte. Mittwoch, den 13. November 1850. Mein lieber Witte.

Mus Ihren letten Zeilen spricht ein gemiffes Gebruckt= fein. 3ch wundere mich nicht darüber. Zeit und Menschen find fortgeschritten, und nur der Romfort eines Apothefergehilfen ift auf derfelben Bobe (100 Tug unter der Meeres: fläche) stehen geblieben. Bei schlechtem Frag und Sirups: faffee und, trot Winterzeit, bei vier fahlen Wänden, Die sich zu einem massiven Sundestalle wölben, fann fich nur ein Böttcher und ähnliches Gefindel mohl fühlen. Es ift nicht zu verkennen, daß es noch immer überwiegend traurige Buriche gibt, für die Sundelöcher ein paffender Aufenthalt find; aber für die geistig "bevorzugte Minderheit" ift eben der Borzug ihrer Bildung ein Abelftand empfindlichster Art: sie fühlen ben Jammer und Dreck, in dem fich der Schmierfinte wohl fühlt. Gie jehen, lieber Witte, daß ich bereitwilligst auf Ihre halblaut gewordene Rlage eingehe. 3ch weiß, daß es fein Epaß ist, einen gangen Winter hindurch zu frieren und fich anderweitig noch gang leidlich zu ennunieren; aber auf ber andern Seite ruf' ich auch gerade Ihnen zu: "Frisch auf"! Gie feben ja bas Ende biefer Buffelei ab und haben bann, mas bie Reize pharmazeutischen Gervierens angeht, ein für allemal

ausgelitten. Im Sommer wird es Ihnen ohnehin besser gehn. 20 Grad Wärme mehr machen einen ganz andern Menschen aus einem. Zudem werden Sie sich dann in Menschen und Zustände mehr hineingelebt haben. Nochsmals bitt ich Sie, und zwar aus dem Chamissoschen Schneiderliede zitierend: "Courage, Courage."

Der Krieg ist vor der Tür. Tausende glauben immer noch nicht daran; ich aber — wenn Österreich nicht nachgibt — bezweisle es nicht länger. Lepel tritt wieder ein, und zwar ins Franzregiment. Sobald der Krieg wirk- lich und ernstlich da ist, melde ich mich auch wieder — das steht fest. Nun leben Sie mir wohl; seien Sie gutes Muts und schreiben Sie bald Ihrem

Th. Fontane.

An Friedrich Witte.

Berlin, b. 3. Januar 1851.

Mein lieber Witte.

Ihr Brief war mir eine große Freude. Schon die ausführliche und nur allzu günstige Besprechung meiner Sachen mußte den eitlen Autor angenehm berühren. Seitdem (in der Beihnachtszeit) sind mir sechs dis sieden sogenannte Kritisen zu Gesicht gekommen; aber ich muß Ihnen das Kompliment machen, daß Sie dis dato noch am besten rezensiert und wenigstens einzelnes ein dißchen tieser gefaßt haben. Bas Sie über "Schön-Anne" sagen, ist vollsommen richtig. Ihrem Tadel über die "Bienenschlacht" hingegen kann ich nicht recht solgen. Mißverstehen Sie mich nicht: das Gebicht ist jedenfalls tadelnswert, nur versteh ich Ihre Auseinandersetzungen nicht recht. Ich glaube, es liegt daran, daß Sie und ich und überhaupt jeder Gebildete von "Humor" eine doppelte Auffassung hat — eine vulgäre und

eine boftrinare. Gie nennen ben "Shafefpeareftrumpi" \*) humoriftisch; fragen Sie fich felbit, ob ba 3bre Aufstellung von dem, mas "Sumor" fei, bin paßt. Jenes Gedicht ift humoristisch im vulgaren Sinne; noch mehr aber gilt bies von dem Schluß ber "Bienenichlacht", wo die Schilderung des Leichenzuges "Romif", aber nicht "Sumor" ift. Sierbei hab' ich Ihre Auffaffung von Sumor als richtig zugrunde gelegt. Es fragt fich aber, ob fie richtig ift. Wiewohl ich mich zu entsinnen glaube, schon hier und ba ähnlichen Definitionen begegnet zu fein, fo bin ich boch fast der Meinung, daß "Sumor" gang bundig in bem Spruche "Ride si sapis" charafterifiert ift. Das Leben muß einen jo weit geschult haben, daß man für die tollsten und ichlimmsten Sachen nur bas befannte "alles ichon da gewesen" und ein Lächeln in Bereitschaft hat. Es ift bas göttliche Durcheinanderschmeißen von groß und flein, ein fect luftiges auf den Ropf Stellen unferer Sapungen: ber Rönig ift eine Puppe, und die Buppe ift Rönig. - Der Fehler in ber "Bienenschlacht" ift jeden= falls ber, daß Unfang und Ende einen gang verschiedenen Ion auftimmen. Die ersten zwei Drittel laffen ben Dichter (gleichviel ob gut, ob ichlecht) als einen Satirifer ericheinen, im letten Drittel ift er bloß Komifer ober, nach meiner Auffaffung, wirklich vielleicht "Humorift".

Genug gelobt haben Sie, und doch fehlt mir noch einiges auf der Liste: Wettersee, Wenersee, Sittah und Treu-Lischen. Die Berliner Kritik hat mich überaus glimpflich behandelt; die Kreuzzeitung machte den Anfang, dann kam Tante Loß und die Konstitutionelle, schließlich die Nationale und der Staatsanzeiger. Fast alle Besprechungen sagen dasselbe, und zwar läuft es darauf

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bon Zwanzig bis Treißig". Wef. Werte II, 2, C. 320.

hinaus: ich verstünde sehr schön zu übersetzen und sehr schön nachzubilden. Ich erlebe dabei die Demütigung, daß meine eigenen Produkte immer erft im zweiten Gliede stehn — doch unter uns gesagt, ich bin ganz zufrieden damit. Leute, die sich genieren, irgendeinen Zeitgenoffen anzuerkennen, sind gleich bereit zum Lobe, wenn es einem altenalischen Balladensänger gilt, und da die letteren un= bekannt und mausetot sind, kommt folch Lob doch immer mehr oder weniger mir zugute: es findet keine andere Abresse. Wenn es zu einer zweiten Auflage kommt und mein Buchhändler entschließt sich, einiges 'rauszuwerfen, und die "Rosamunde" sowie "Männer und Belden" an die Stelle treten zu laffen, so glaub' ich, baß es bann ein Band ift, nicht gerade schlechter als die bessern der letten zwanzig Jahre. Einiges Neue findet sich auch wohl binzu. So bin ich jest bei ber "Schlacht von hemmingftedt" \*), eine Arbeit, die mich auf's höchste interessiert, und die mir, so Gott will, glücken soll. Glücken?! Sie müssen nämlich wissen, daß ich — immer vom Bech verfolgt — nicht freien Bergens an die Arbeit komme. Sie muffen wissen, daß das literarische Kabinett \*\*) aufgelöst ist, und daß ich seit drei Tagen brotlos bin. Es ist ein bischen hart, namentlich für meine Frau. Das Ministerium hat sich dabei mal wieder über alle Begriffe miserabel benommen. Von mir reb' ich nicht. Ich habe der Regierung keine Dienste geleistet und kann keine Rücksicht beanspruchen, aber gegen einzelne, namentlich gegen einen meiner Kollegen ift man himmelschreiend verfahren. Der Doktor Arnd, ein alter Herr und tüchtiger Gelehrter, ein Mann, der feit fünfundzwanzig

<sup>\*)</sup> Zuerst unter dem Titel "Der Tag von Hemmingstedt" in den "Balladen und Romanzen des Tunnels von 1851" und im "Deutschen Museum" desselben Jahres I S. 569 gedruckt.

<sup>\*\*)</sup> des Ministeriums.

Jahren ausschließlich in Italien, England und Frankreich gelebt hat, wurde vom Ministerium Pfuel hierher berufen und seitdem (für die französischen Zeitungen) im literarischen Kabinett verwendet. Am 30 v. M. kam er, wie gewöhnlich, aufs Bureau und ersuhr, daß am 31. (tags darauf) seine Dienste nicht mehr gebraucht werden könnten. Das nennt man hierzulande "Humanität".

Ich suche jett bei irgendwelcher konstitutionellen Zeitung, gleichviel ob in Aachen oder Königsberg, Stettin oder Breslau, als Korrespondenzenschreiber anzukommen, doch werd' ich mir manche abschlägliche Antwort gesallen lassen müssen. Wenn Sie mir durch Rat und Tat dabei behülflich sein können, so rechnen Sie auf meine Dankbarskeit. — Wenn ich's nur zu einem kleinen, ganz mäßigen Jahrgehalt bringen könnte! Mir lebt ein bedeutender Stoss im Kopfe und verlangt Gestaltung. Der Gegenstand ist groß, würdig und spannend, die Form (und das will beim Epos viel sagen, wenn man nicht Lust hat, zu der absged und elten Nibelungenstrophe zu greisen) ist gefunden: einsach, allbekannt, aber zufällig zum Epos noch nie verwandt.

Der Tunnel hat diesen Winter noch nichts Erhebliches gebracht, wenigstens nichts Dreinschlagendes. Rugler hat eine fünfaktige Tragödie "Kaiser Pertinar" gelesen, die befriedigt, aber nicht begeistert hat. Auf Scherenbergs "Friedrich den Zweiten" (Nationalepos in der Nibelungenstrophe) sind wir alle sehr gespannt; keiner aber hat bis jest eine Zeile gehört, und doch ist die Arbeit kast vollendet. Bon "Waterloo" ist die dritte Auflage erschienen. — Paul Dense arbeitet an einem neuen Drama "Alcibiades"\*); ich erwarte Bedeutendes davon. Lepel ererziert Rekruten in Lichtenberg und hat schon seit einem Lierteljahr keine

<sup>\*)</sup> Gin Drama Diefes Titels von Senfe ericien erft 1880.

Reile hören laffen. Der Brüller Schramm \*) ist auch wieder da. Wenn ich ihn pouffieren wollte, würde der augen = blickliche Erfolg nicht ausbleiben, aber ich verschmähe solche Mittel; auf die Dauer wirkt so mas doch nicht, und die Blamage ist da. Seut vormittag begegnete mir die Schacht \*\*); ich erkannte fie kaum, so jämmerlich elend fah fie aus. - Die Festtage über laborierten wir beibe, Emilie und ich, an der Grippe. Der Weihnachtsabend war gemütlich, aber doch — dürftig; keiner hatte Geld, um dem andern mehr als ein Baar Handschuh und dergleichen zu schenken. Ich mußte daran denken, daß an dem selben Abend meine Gedichte in wenigstens fünfzig bis hundert Prachteremplaren auf verschiedenen Festtischen prangten; und doch, unter dem Weihnachtsbaum des Verfassers fah es derweil ärmlich genug aus. Zum Glück stört mich so was wenig. Ich weiß, daß das Leben sein bischen Honig wo anders faugt - und nur die Aussicht auf direkte Hunger= leiderei verdirbt mir in den letten Tagen meine sonst aute Laune. Abieu, mein lieber Witte, und immer Ropf oben wie Ihr alter Freund

Th. Fontane.

An Friedrich Witte.

Berlin, d. 3. Februar 1851.

Mein lieber Witte.

Die herzliche Teilnahme, die aus Ihren letten Zeilen sprach, hat mir in der Seele wohl getan. Sie werden im weiteren Verlauf dieses Briefes zu Ihrer Freude gewahr werden, daß sich alles zum Guten mit mir zu wenden

<sup>\*)</sup> Rhetor und Wanderredner. Bgl. Chr. Fr. Scherenberg. Ges. Werke II, 3, S. 362.

<sup>\*\*)</sup> Die Frau des Apothekers, nachmalige Schwiegermutter Bittes.

icheint; die nachste Zukunft wenigstens ift gesichert — Gott wird weiter helfen.

Was Sie mir über die Aachener Zeitung schrieben, überraschte mich nicht; ich war niemals echten Korrespondenzen darin begegnet. Aegidis Berwendung zumal bei der Konstitutionellen Zeitung hatt' ich auf Eggers' Nat bereits nachgesucht, aber ohne Erfolg. Auch die Mecklenburgische Zeitung war (schon vor Monaten) verzgeblich in Anspruch genommen worden. So blieb mir von Ihren Vorschlägen nur Sichholz und seine Zeitung für Nordbeutschland. Ich habe vor vierzehn Tagen einige Zeilen an ihn abgehen lassen, bin aber noch ohne Antwort. Es drückt mich nicht, wenn diese überhaupt ausbleibt.

Mun zu den Rezensionen. Gie ereifern fich gegen Die Nationale und Konstitutionelle. Was Gie über jene fagen, ift fehr gut. Babel\*) in seiner Prophetenbeharrlichkeit ift wirf= lich jum Totlachen. Die paar Zeilen des Roffat (ber überhaupt ein Menich von vielem Talent ist) möcht' ich nicht jo gang verwerfen. 3ch laboriere allerdings an einer ge= miffen Ginseitigfeit, und mare nicht bas Dupend Eprüche da, jo murbe jene noch mehr hervortreten. Ermagen Gie, wie viele Kelder hat die Poesie, und wie wenige behau' ich! Sprech' ich vom Formellen, fo finden Gie feine Berameter, feine Oben= und humnenftrophe, feine Conette, Terzinen und Ottaven, feine fpanischen Trochaen, feine Chafelen, feine Mafamen, und hundert anderer Spielereien (Ritornell, Triolett, Malaisches usw.) zu geschweigen. Das Fehlen diefer Formen ift weder mas Zufälliges noch mas Gleichgültiges - mit biefen Formen fehlen gleichzeitig beitimmte Dichtungsarten, benen jene Formen eben zugehören, aleichiam angewachsen find. Gie finden in meinen Gachen

<sup>\*!</sup> Redakteur der Nationalzeitung.

feine Joylle, keine Fabel, keine Legende, kein still beschreibendes, kein Lehrgedicht. Es fehlt die Dithyrambe, es fehlt das Naive und Drollige und vor allem: es fehlen — die Lieder, das Lyrische überhaupt. Was der Art sich findet, ist teils dem Wert, teils der Jahl nach (die drei ersten Sachen sind freilich gut) unbedeutend. Dies zu halbweger Rechtsertigung Kossak, von dem ich übrigens überzeugt bin, daß er keine sechs Sachen aus der ganzen Sammlung gelesen und seine Rezension gestügt auf das Inhaltsverzeichnis geschrieben hat.

Die anerkennenden Worte Franz Dingelstedts hatt' ich auch gelesen. So was ist recht hübsch, aber ich bin doch nicht eitel genug, um an solchem Lobesbrocken mich zu ersquicken. Wenn er mein Gedicht über den "Amaranth" \*) erhebt, so läßt sich da einiges pro, noch mehr aber contra sagen. Ich glaube, daß die "Rosamunde" klarer, einsacher, reiser und mehr aus einem Gusse ist. In Anlage aber und zumal in stellenweiser Aussührung dürste "Amaranth" bedeutender und talentvoller sein. Rhetor Schramm, der in nächster Woche seine Vorlesungen beginnt, wird sie mit "Amaranth" eröffnen; ich werde da (im Besitz von Freibilletten) dem Gedicht noch mal in aller Ausmerksamkeit folgen.

Die Kritiken in den Brochausschen literarischen Blättern würde ich gerne lesen, aber sie liegen hier selten aus, und meine Besuche dei Spargnapani reduzieren sich auf Rull. Ganz im Gegensatz zu früheren Zeiten geh' ich jett nur in Konditoreien, um ein Stück Kuchen zu essen. Das Zeitunglesen habe ich seit dem literarischen Kabinett herzlich satt. Wenn Sie hier und da Besprechungen bezegenen, so rechne ich drauf, daß Sie mir — nach wie vor — gelegentlich Mitteilung davon machen.

<sup>\*)</sup> Von Oskar v. Redwit.

Was Gie über ben afthetischen feinen Riecher ber Frauen fagen, ift richtig; ebenfo richtig aber ift auch ber Bufat : "bis auf einen gewiffen Grad". Bieles Schone ift und bleibt ihnen geradezu unzugänglich. Auch das beste politische Gedicht (3. B. Sachen von Daniel Schubart. wie "Kürstengruft", "Friedrich ber Ginzige" usw.) wird von ihnen wenig oder gar nicht gewürdigt. Dasselbe gilt von den voetischen Gervorbringungen eines philosophischen Beiftes. 3ch glaube nicht, daß die hierber geborigen Schillerschen Gedichte viel Anklang unter ben Frauen gefunden haben. Auch das Beroische spricht wenig an. 3ch habe noch von feiner ehrlichen Dame gehört, daß ihr das Nibelungenlied gefallen hatte. Rurg gefagt: ohne Liebe halten's die Frauen nicht lange aus. Der Rampf der Schwerter ermüdet fie bald, nur Bergensfampfe haben ein ewiges Interesse.

Ihr Urteil über den "Wetterfee" kann ich nicht unterschreiben, wiewohl ich jest auch von anderer Geite ber erleben muß, daß man feinen Bruder "Wenerfee" bevorjugt. Beide Gedichte find grundverschieden. Der "Wener= fee" ift gang mein und gehört zu ben wenigen Sachen, die feiner Anregung durch ein anderes Runftwerk, feinem Borbild, feiner Erzählung ihre Entstehung verdanken. Ein Blid auf die Karte erzeugte au moment das gange Gedicht. Dein Poetenberuf, meine ichopferische Kraft erhellt um deshalb aus diefem "Wenerfee" ungleich mehr als aus feinem Seitenstück. Damit aber ift feineswegs erwiesen, daß das Gedicht felbst - wie es da liegt - das minder poetische und weniger gelungene fei. Mir mar ber Stoff gegeben, ich habe nur gesichtet und - verfifiziert. Auf Diefen Stoff aber lag' ich nichts fommen. Die poetische Natur des ichwedischen Bolts, Die dies Sagenhafte geboren und von Geschlecht zu Geschlecht vererbt hat, nimmt es mit

meiner Phantasie und Ersindungsgabe vollsommen auf. Ich bin der Meinung, daß das "Caviar for the people" hier zitierbar ist, nur versteh' ich unter "the people" in diesem Falle bloß ein gewisses Bölkchen — die Doktrinärs. Daß Sie diesmal mit den guten Leuten sympathisieren, ist eine bloße Zufälligkeit. Im allgemeinen bin ich der Ansicht, daß man das Gedicht ganz verwersen oder wie eine Auster ganz verschlucken und — genießen muß. Der Umstand, daß es den Reigen des Hauptabschnitts eröffnet, sagt Ihnen am besten, was ich davon halte.

Was Sie zugunften der Nibelungenstrophe sagen, ist schwach und gemissermaßen ein Beweiß dafür, daß ich recht habe. Das Epos hat zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Völkern auch immer eine verschiedene Form und Ausdrucksweise gefunden. Ich erinnere Sie an den Herameter der Alten, an die Ottaven und Terzinen der mittelalterlichen Italiener, an die Nibelungenstrophe der hobenstaufischen Zeit, an die Spencerstrophe, an die vierfüßigen Trochaen der Spanier und die fünffüßigen der Serben, zulett noch, um mit etwas ganz Entgegengesettem abzuschließen, an die Kormen der epischen Sanskrit= gedichte, und - an ben fünffüßigen Sambus des Scherenberaschen "Baterloo". Mein lieber Witte, mir schreiben in all den genannten Formen, aber wir haben auch fein — Nationalepos. Jedem Zeitalter gehört eine bestimmte Form an. Für das unsere ist diese Form noch zu finden. Sie wird fich finden mit dem Gedichte felbft. Bis dahin wird in Berametern, Alexandrinern, Trochäen und Nibelungenstrophen viel Schönes, aber nicht das Schönste, nicht das Wahre — auf das wir warten geschrieben werden. Bon der Nibelungenstrophe erwarte ich dies Heil keineswegs. Nach dem gewöhnlichen Usus behandelt, ift sie klippklappia monoton. Richtig gehandhabt entbehrt sie aller Volkstümlichkeit, mißfällt sie sogar dem Ohr des Unbesangenen, Uneingeweihten. Gilt es aber, sich die Volkstümlichkeit und den Beifall des Ohres erst zu erobern, so kann man's auch mit anderen Formen versuchen. Ich bin der Meinung, daß die alte englische Balladenstrophe oder aber der fünffüßige Jambus bei freier, nach dem Ohr des Meisters gemodelter Behandlung das äußerliche Material zu einem neuen Spos abgeben müssen und — werden.

Was die "Francesca"\*) betrifft, so teil' ich Ihre Unsicht über Paolo völlig. Denn felbst die beiden Musstellungen: einmal daß der Bruder sein Versprechen gehabt habe, dann daß er (Paolo) von priesterlichem Sochmut und Gitelfeit überhaupt befeffen gemejen fei, find von keinem Belang und können den Charafter nicht halten. — Lanciotto geht eher. Es gibt folche Buriche, die über ihre Gemeinheit völlig im flaren und feines= weas gleichgültig gegen ihre Versumpftheit sind, aber all und jeder sittlichen Kraft entbehren, um sich aus fich felbst herauszureißen. Der Schauspieler B. mar vollkommen ein solches Subjekt. - Francesca ift falsch und richtig gezeichnet. Gie haben recht und - ber Dichter auch. Es ift weiblich, daß foldenfalls die Liebe in Berachtung umschlägt, aber es ift ebenfalls weiblich, daß fie, wo sie einmal liebt, alles, auch das Gemeinste entschuldigt und dem Verabscheuten auch noch das Teil Saf in die Schuhe ichiebt, worauf der Geliebte guten und alleinigen Unspruch hat. - Das gange Stud ift eine geniale Berirrung. Paul Senje mag es bereits jelbst bafür halten.

Lon Cotta \*\*) hab ich für meine vieljährigen Beiträge

<sup>\*)</sup> Bon Baul Benfe.

<sup>\*\*)</sup> Im "Morgenblatt" von 1847 und 1850 hatte Th. F. fieben

dreißig Taler erhalten. Er hat mir die Sachen wie simple Brosa den Bogen à 20 Taler bezahlt. Es ist echt buchhändlerisch gemein, dennoch bin ich über das Eintreffen der Summe fehr glücklich; er hätte mich ebenso gut gang abfallen laffen können. — Manteuffel bat mir außerdem eine Gratifikation von fünfzig Talern bewilligt, was auch nicht zu verachten ift. Ingleichen schreibt mir Rag\*), daß er mit zehn Louisdor Honorar für die zweite Auflage der "Rosamunde" einverstanden sei. Sie erfolat noch im Laufe dieses Sahres. - Bu Oftern erhalten wir zwei Benfionäre, zu Michaeli noch zwei andre. Ich darf also sagen, wenn mir nur irgendwelcher literarische Erwerb nebenbei bleibt - wir sind durch. Mich macht das begreiflicher= weise fehr froh. — Leben Sie wohl, mein lieber Witte! Saben Sie Dank für Ihre unter allen Berhältnissen immer aleich bergliche Teilnahme und laffen Sie bald, auch über fich felbst, mas hören. Ihr

Th. Fontane.

# An Friedrich Witte.

Berlin, b. 19. März 1851.

#### Mein lieber Witte.

Ohne mich bei billigen Betrachtungen darüber aufzushalten, daß heute der 19. März\*\*) sei, und mit strengster Bermeidung aller Parallelen, die heute gewiß hundertstausenbsach gezogen werden, geh ich gleich zum Inhalt Ihres letzten Briefes über und leiste der Sicherheit wegen

Stücke ber "Männer und Helben" — hier unter dem Gesamttitel "Preußische Feldherrn" — (1847 Nr. 96, 133, 135, 155), das Gedicht "Ein Ball in Paris" (1850 Nr. 122) und die Romanzen "Von der schönen Rosamunde" (Nr. 220—226) veröffentlicht.

<sup>\*)</sup> Berleger in Deffau.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. "Bon Zwanzig bis Dreißig." Gef. Berte II, 3, S. 250f.

vorweg das Gelübbe, heute mit feiner Gilbe unfrer Politika Erwähnung zu tun.

Mls anftändiger Mensch sprech' ich zunächst von 3hnen felbst. Bu meiner großen Freude hab' ich aus Ihren letten Zeilen erfeben, daß es mit dem Machener Leben all= gemach anfängt beffer zu geben. Gie haben gang richtige Bege gur Geselligfeit eingeschlagen, und nur die bergerquickende Langweiligkeit des Familienlebens wird Ihnen möglicherweise auch für den Rest Ihrer Berbannung verichloffen bleiben. Im Sommer läßt fich das übrigens ertragen, und ein Buchfint auf ben Zweigen, eine fühlende Flufwelle, die fich beim Baden an unfern erhipten Leib schmiegt, berühren uns fast ebenso mundersam traulich, wie ein brunetter Bacffifch am Rlavier ober ber verstohlene Ruß einer liebebedürftigen, fehr herzensstarten, aber febr geistessichwachen Blondine. Wenn man dann, wie ich, erft dreißig auf dem Rücken hat, so ist einem der Buchfink sogar lieber - er ift anspruchsloser und geniert einen weniger.

Da wir hier gerade die Familiengemütlichkeit beim Wickel haben, so kann ich Ihnen, gleich zu Anfang meines Briefes, mit einem Plane kommen, den Emilie und ich neulich ausgeheckt haben. Wie wär' es, wenn Sie bei Ihrer Rückkehr nach Berlin bei uns Quartier nähmen? Wir beziehen zu Michaeli eine bei weitem geräumigere Wohnung, und würden bei Wahl derfelben auf Friedrich Witte gebührende Rücksicht nehmen, wenn wir wüßten: er will sein heil bei uns versuchen. Sie würden, je nachem Sie sich für ein einziges Zimmer oder für Stube und Kammer erklärten, fünf bis sieben Taler zu zahlen haben. Wittagbrot würde mit höchstens fünf Silbergroschen, Abendebrot ohngefähr mit der Hälfte berechnet werden. Überlegen Sie sich die Sache und genieren Sie sich vor allen Dingen keinen Augenblick, mit Bestimmtheit zu erklären: bester

Freund, ich dant' Ihnen! Zweierlei könnte Sie vielleicht ftukia machen. Zunächst die Furcht, durch die unmittel= bare und andauernde Nähe eines Studs Poetentum, geheißen Theodor Kontane, in Ihren wissenschaftlichen Arbeiten gestört zu werden. Darauf hab' ich zu erwidern, daß ich die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Ansteckung, einer Berführung wider Willen, nicht in Zweifel ziehn fann, weiß aber mit Sicherheit, daß an wohlüber= legtes Propagandamachen von meiner Seite nie gedacht werden wird. Sie werden mir überhaupt bas Zeugnis ausstellen muffen, daß ich Gie zu allen Zeiten vor ber Rirke "Boesie" mehr gewarnt, als Ihnen zauberhafte Schilberungen von dem Leben bei ihr entworfen habe. Ein zweiter Bunkt ist der Geldpunkt. Sie wissen, daß ich über Krösusschäte nicht eben verfüge, und es wäre sehr leicht möglich, daß ich eines schönen Tages vor Frit Witte erschiene und dem Unglücklichen entgegendonnerte: la bourse ou la vio! Frit Witte würde sich meiner Berzweiflung und meines Hungers erbarmen und sich ausbeuteln laffen bis auf den letten Kreuzer. Diese Szene - Gott gebe, daß sie bloß zu Ihrer Erluftigung auf dem Papiere steht und stehen bleibt - könnte sich allerdings mal ereignen. In diesem Fall aber geb' ich Ihnen zu bedenken, daß Sie der Gefahr einer Überrumpelung durch mich auch dann nicht entgehen würden, wenn Sie in der Kugel hoch oben auf bem Sophienkirchturm Ihre Wohnung aufschlagen wollten. — Genug davon! Ich sehe Ihren Erklärungen mit nächstem entaeaen.

Sie wollen meine Meinung über "Amaranth" wissen. Das Buch ist im höchsten Grade widerwärtig und in der Poesie dasselbe, was die Leitartikel der Kreuzzeitung in der Prosa sind — herzloses, gemachtes, kokettes Christenstum. Ich wüßte nicht, was mich seit lange unter literas

28

rischen Arbeiten in dem Dage angewidert hatte, wie biese Chriftentumsfrate mit Ramen Amaranth. Ritter Walter hat breimal die Laune, feiner Braut etwas zu verfagen. Die Braut (trop ihres Atheismus viel beffer geartet als der frommtuende Ritter) ist vernünftig genug, sich an die Launen ihres Zukunftigen nicht zu fehren und fest ihre Laune der seinigen gegenüber. Herr Redwig, wie ein Laicha ober ein Urteutone, ber sein Weib als Eflavin ansah und gelegentlich sie verspielte, hat die unerhörte Frechheit (unter manchem anderm) auch baraus ben Schluß zu ziehen. Ghismonda tauge nichts, sei unwürdig folchen Mannes. Allerdings ift ein ftolzes, sinnliches, hochfahrendes, glaubenslofes Weib, wie diefe Ghismonda, fein Pracht= eremplar von driftlicher Chefrau, aber es ift unaussprechlich albern, uns die Berwerflichkeit diefer Berson baran zu zeigen, daß sie auf zwei oder drei gang tindische Launen des total versimvelten oder widerwärtig arroganten Walter nicht eingeben will. Wahrhaft abicheu= lich aber ift es von diesem edlen, ritterlichen und fauft= did mit Chriftentum befleisterten herrn, menn er feine Braut, beren Pantheismus ihm feit lange fein Geheimnis mehr ift, bis an den Altar schleppt, um dort durch einen Theatercoup herauszufriegen, was er feit lange weiß. 36m war ichon vorher zehnfach Gelegenheit gegeben, das Ber= hältnis in aller Stille zu brechen. Die Dame feiner Wahl aber auf diese Beise, mahrlich schlimmer als durch einen Gugtritt, fich vom Salfe ju ichaffen, beißt dem Effett alle Wahrheit opfern und läßt ben gepriesenen Ritter Walter in meinen Augen als einen Lumpenferl erscheinen, der hinten aufgezählt friegen mußte. Es ift eine ichone Sache um ein bemütiges, reines und frommes Frauenherz, aber nach der Pfeife des Herrn Walter hätte auch die Unspruchs=

loseste nicht getanzt. Es ist unwürdig für ein Weib, jeder Baschalaune zu gehorchen.

Wenn ich in vorstehendem gegen den Kern bes ge= feierten Gedichts voll mahrer But losgezogen bin, so kann ich doch nicht umbin. Ginzelheiten der Dichtung und manch ersichtliches Streben des Verfassers voll Wärme anzuerkennen. Er erzelliert in der Schilderung und beherrscht die Form. Gleich der Anfang des zweiten Abschnitts, wo er in wahrhaft klassischen Ottaven das Lombardenfest bei der Ghis= monda schildert, ist ein Meistergesang. Aber einmal erhebt er sich im weitern Berlauf der Dichtung felten bis zu dieser Söhe, andrerseits merkt man an ähnlichen, nur ftark verblaßten Schilderungen, die jener ersten folgen, daß er nicht reich im Innern ift und schon bei dieser einen Schöpfung mit seiner Schöpferkraft nicht ausreichte und fich felbst kopieren mußte. — Noch eins hab' ich zum Lobe hervorzuheben: die Fabel der ganzen Dichtung, das aller= nackteste Gerippe derselben ist meiner Meinung nach eben um feiner Ginfachheit willen - vortrefflich. Gin Ritter findet ein demütig Christenkind und liebt es, zieht aber weiter, um fie zu freien, die nach Elternwunsch und -willen ihm Braut ift. Er findet sie und - verliert sie, weil sie alles ist und alles hat, nur das nicht, was den Mann allein beglücken kann — ein weiblich Gemüt, ein frommes, reines, liebevolles Berg. Er kehrt zurück, und Amaranth wird fein. Diefer Stoff von einem richtigen Poeten, statt von einem talentvollen Mucker bearbeitet. hätte Bunder wirken muffen.

Beifolgend mein "Tag von Hemmingstedt". Ich bin teils mit der Arbeit, teils mit ihrem Erfolge zufrieden. Der König z. B. hat sich mit außergewöhnlich warmer Anerkennung darüber geäußert. Paul Heyse, zum Teil auch Kugler, bilden eine schwache Tunnelminorität, die, bei Uberichäbung bes Machwerts (bes Technischen, Formellen), den Rern und Inhalt unterschäßen. Gie meinen, es fei kein eigentliches Runftwerk, fondern nur die meisterhafte Behandlung eines Studs alter Chronit. -3ch bin barüber febr rubig. Paul Denfe nämlich muß tabeln, und wenn er nichts andres finden fann, jo beißt das Gange eine "alte Chronif". Gelbft wenn er recht hatte, lage meinem Ermeffen nach fein Tadel drin. Ge fragt sich immer, wie die Chronik mar, und wie die Bearbeitung ift. - Daß bies Bersmaß für berartige Stoffe trefflich ift, werden Gie mir zugeben. Ramentlich beseitigt meine Art der Behandlung jede Spur von Monotonie. Ich wollte ein Epos "Barbaroffa" in folden Strophen ichreiben, bin aber von dem Stoff gang gurudgefommen. Es ift mir burchaus nicht möglich, mich für ben alten Rotbart zu begeistern. Alle meine Enmoathien find auf Seite feiner Gegner. Er war ein Stud Sannau\*) und verfuhr mit Mailand, wie dieser mit Brescia. Die lombardischen Städte hatten damals jo gewiß recht, wie fie noch heute recht haben. Gur Barbaroffa mit Warme eintreten, hieße die gegenwärtige öfterreichische Politik mittel= bar billigen ober gar verherrlichen. Es ift aber ein ichoner Rug der Neuzeit, daß man von dem Pavierrecht nicht mehr viel miffen und das ewige an feine Stelle jegen will. -Adien! Der Ihrige

Ih. Fontane.

<sup>\*)</sup> Freiherr v. Sannau (1786—1853), öfterreichischer General, der sich im Ariege mit Italien 1848—49 hervortat und bei der Ersoberung Brescias mit blutiger Strenge verfuhr, so daß er den Beinamen "Hnäne von Brescia" erhielt.

### Un Friedrich Witte.

Berlin d. 1. Mai 1851.

In dem wunderschönen Mai, US alle Knospen sprangen, Da ist an Friedrich Witte Dies Brieschen abgegangen.

### Mein lieber Witte.

In der Hoffnung daß Sie der Aachner Sündflut nicht als Opfer gefallen find, sprech' ich hiemit zunächst die Er= wartung aus, daß Sie Anfang Oktober bei uns einfpringen und sich's - so Gott will - gefallen lassen werden. Emilie und ich freuen uns beide aufrichtig auf jene Reit. da wir ein Stück Kamilie und nicht einen Chambregarnisten von echtem Schrot und Korn in Ihnen vermuten. Den Bensionärfram geben wir bis dahin mahrscheinlich wieder auf: der Vorteil ist gering und der Arger unerträglich. Wer die Sache nicht lediglich als Geschäft betreibt und, wie wir, den kindischen Wunsch hat, all den Rüpeln und Flegeln wirklich genügen zu wollen, der ist verloren. Meine Frau will von diesen "Männern der Zukunft" nichts mehr wissen, und bleiben wir in unsren Antipathien gegen das junge Geschlecht konsequent, so brauchen wir auch von Michaeli ab keine allzugroße Wohnung und können dem Mittelpunkt der Stadt um einige Kuß breit näher gieben. Ich denke, wir werden uns schon vertragen.

Sie sprechen in Ihren Briefen so außerordentlich wenig über Ihre augenblicklichen Verhältnisse; nur Unbehagen schimmert immer hindurch. Räsonieren Sie sich doch mal in einem Briefe tüchtig auß! Sie sollen sehen, es wird einem wohler danach. Im übrigen haben Sie's nun überstanden. Temperatur und Komfort Ihrer freundlichen Hundehütte wird Ihnen hinfort nicht mehr lästig fallen,

und unter grünen Bäumen, bei Frühlingsluft und Echwalbengezwitscher vergißt unsereins all winterlichen Trübfinn.

> Run, armes Berze fei nicht bang! Run muß fich alles, alles wenden.

Ihre Mitteilungen über August\*) waren uns nicht mehr neu. Er hatte auch an meinen Bater geichrieben. Mir ichidte er eine Menge amerikanischer Zeitungen und fleine Gedichtbüchelchen voll amerikanischer Gaffenhauer. Wenn das die Poesie der herrlichen United States ift, fo muffen fie noch viel Fortidritte machen, eh' fie ben "Beobachter an der Spree" erreichen. - Was August angeht. io befind' ich mich ihm gegenüber in einer schlimmen Lage. Er erweist mir allerhand fleine Aufmerksamkeiten, für die ich die Pflicht hatte, ihm zu danken. 3m übrigen aber ift er ein jo vollendeter Bummler, ein jo überreifer Danfee, daß ich blismenia Lust habe mit ihm zu verfehren und dadurch gemiffermaßen feine Schwindeleien gutzuheißen, mindeftene zu tolerieren. 3ch bin nun leider nicht der Mann dazu, weil es mir felber an ber echten Würdigkeit gum Richter= amt gebricht, aber meine aufrichtige Meinung ift es: Strenge tut une not. Es barf nicht bloß immer ent= schuldigt oder gar jede Bermorfenheit philosophisch belächelt merden - mir brauchen ein Stud Barbarei. Dieje Tolerang murzelt in der allgemeinen Ungefressenheit. Alles ift faul, und der ichlimmite Biftstoff muß fort, oder unfer Untergang ift vor der Tur. Die Reaftionare feben das ein, aber (felber faul und nur politisch flug statt fittlich groß) ihre Zuflucht zu Außerlichkeiten oder dem verbrauchten Mittel "Muckerei" nehmend, werden fie's nicht erreichen. Buritaner brauchen wir; werden fie fommen?

<sup>\*)</sup> Bergl. über Th. F.s Ontel August "Bon 3mangig bis Dreifig". Gei. Berte II, 2, C. 343 ff. und besonders II, 3, S. 220 ff.

Ich entdecke auf religiösem Gebiet nicht einmal die Keime dazu. Unste Opposition ist bloß Regation, und für einen Richt-Glauben stirbt keiner den Schlachten= oder Feuer= tod. Es sehlt das bestimmte Bekenntnis. Und hätten wir politische Puritaner?! Hier hoff' ich mehr. Was bis jest hervorgetreten, war nur der Schaum der Gärung; drunter sitt, so hoff' ich, das wahre, echte Feuer. Die Schrzeizigen haben das Begnadigungsblei im Leibe, die anderweiten Jammerkerle sind entlarvt. Lassen Sie uns, da ich, trauernden Herzens, alles Fiduzit zu unsern Fürsten verloren habe, auf einen Washington hossen oder auf Oranier statt der Stuarts.

Daß meine Ballade dem König vorgelesen murde, daß ich gleichzeitig um eine Pension bettelte, werden Sie wohl aus meinem vorigen Brief ersehen haben. Die Ballade gefiel, das Gefuch ist noch immer ohne Antwort. Majestät ioll eine Rabinettsorder erlassen haben, worin vom Ministerium des Innern meine Wiederanstellung gefordert wird. Das Polizeiministerium scheint diese Rabinettsorder zu ignorieren und tut gang recht daran. Ich verachte diese feige, dumme und gemeine Sorte Politif und drei und fechsfach die Rreaturen, die sich dazu hergeben, diesen Schwindel zu verteidigen und tagtäglich auszurufen: Herr v. Manteuffel ist ein Staatsmann! Sie könnten mir meine frühere Stellung wieder antragen, ich will sie gar nicht. Man lebt nicht für den Tag, und wer sich dazu heraegeben hat, an unferm Manteuffelichen Berenbrei mitzukochen, der hat sich selbst um seine Zukunft gebracht, der ist ruiniert in der öffentlichen Meinung. "Öffentliche Meinung" über die man jest glaubt, schlechte Wite machen zu dürfen, und die doch über furz oder lang zeigen wird, daß sie nicht aufgehört hat, eine Macht zu sein.

Am 6. April war Abstimmung über die Konkurrenz= Briefe Th. Fontanes I. ballaben\*). "Der Tag von Semmingstedt" erhielt mit fechgehn Stimmen gegen sieben ben Breis. Die "Danenbriider" (Level) und bas "Tal bes Espingo" (Paul Benje) das Accessit. Seitdem prangt ein großer und bubicher Glaspotal auf Emiliens Stagere. Rugler, Paul Benje, Eagers und noch zwei andere der Ruglerichen Bartei (Ihnen unbekannt) stimmten gegen mich, wiewohl sie zulest nur die Entscheidung zwischen bem Gedichte Lepels und dem meinigen (die beide in die engste Wahl gekommen waren) batten. Dies hat mich ein wenig verbroffen. Levels Gedicht nämlich, das fehr reich an ichonen Stellen ift, hat dennoch Fehler über Fehler und ift nach seinem eignen Zeugnis nicht fertig. Rur dem Arger über meinen Erfolg war es zuzuschreiben, daß jene Herren das alles ignorierten: ich sollte nun mal ihre Stimmen nicht haben. - Bare bei ber letten Abstimmung zwischen bem "Tal des Espingo" (ein fehr schönes Gedicht) und meinem Machwerk zu entscheiden gewesen, so hätt' ich das mich fallen Lassen von seiten der Ruglerichen Genossenschaft gang in der Ordnung gefunden: jenes Benfesche Gedicht war icon, fertig, abgerundet und gang im Stil und Beichmack jener Partei - aber das unfertige Leveliche Gedicht (das in Ton und Richtung dem meinigen verwandt ist) über meine Arbeit zu stellen, war nicht fein und ließ mich deutlich erkennen, daß Menschlichkeiten überall zu Haus find.

Aus Leipzig erhielt ich vor drei Wochen ein Buch "Die Eroberung von Murany", episches Gedicht von Arany, übersett von Karkbeny. Letterer (Versasser und Überseter sind Ungarn) hat das Buch "dem deutschen Dichter Theodor Fontane als ein Zeichen usw." gewidmet, was

<sup>\*) 3</sup>m Tunnel. Bgl. Gef. Werte II, 3, S. 19.

sich auf dem schönen weißen Papier sehr hübsch ausnimmt und mir viel Freude gemacht hat. Meine "Rosamunde" hat ihn so begeistert.

Durch einen hiesigen Buchhändler aufgefordert, geb' ich jetzt eine ziemlich umfangreiche Anthologie heraus (30 Bogen)\*). Ende Mai beginnt der Druck. Ich erhalte 150 Taler Honorar.

Noch etwas ist im Werke. Ich soll ein Volksbuch "Gustav Adolf" schreiben, und bin seit zwei Tagen mit mir einig darüber, daß es geschieht. Noch in dieser Woche sang ich an. Der Ertrag kann sehr verschieden aussallen, mindestens 100 Taler, vermutlich aber das Doppelte.

Auch Gedichtstoffe schwirren mir wieder durch den Kopf; ich werde noch eine fünfte Maria Stuartballade schreiben, von der ich mir sehr viel verspreche.

Zum Drama komm ich nicht eher, als bis ich Ruhe habe; unter Nahrungssorgen läßt sich so was nicht machen, wenigstens ich kann es nicht. Zudem fehlen mir Menschen, mit denen ich meine Stosse (zumal die dramatischen) durch= plaudern könnte. Dem Tunnel bin ich total entsremdet. Die jüngern Mitglieder stehen mir fern. Lepel hat kein Urteil, Kugler und Eggers sind gebildete Leute, aber Schablonenpoeten. Paul Hense ist zu jung und sindet alles schlecht, was nicht von Goethe oder — ihm selbst herstammt. Mit den andern ist vollends nichts los: Drelli\*\*) ist gelehrt= verrückt, Rendant Müller hat Urteil über das Fertige, aber nicht über den Plan. Scherenberg wäre mir noch der liebste, aber ich steh ihm ein wenig fern, und dann tadelt er zu wenig. Er läßt alles gelten, und nachher hat man die Be-

<sup>\*)</sup> Deutsches Dichter-Album. Berlin, Otto Janke, 1852. In bemselben Jahr erschienen noch zwei Auflagen, eine vierte vermehrte 1858 in einem andern Verlag.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Gef. Werfe II, 2, S. 382.

icherung, bas - Fiasto. So fteht's! Seien Sie ichonftens gegruft. Ihr

# Un Friedrich Witte.

Dienstag, b. 1. Juli 1851.

Mein lieber Witte.

Im Geiste knie ich vor Ihnen und singe tromulando die Gnadenarie. Es ist nicht recht von mir, Ihren freundslichen Brief erst so spät zu beantworten, aber seit gut vierzehn Tagen war ich in einer neuesten Maria Stuartsballade derart verbiestert, daß ich überhaupt zu keiner anderweiten Arbeit kam; auch das Abzahlen meiner Briefschulden (wie andrer Schulden) ward auf die lange Bank geschoben.

Run noch drei lumpige Monate, fo haben wir Gie hier. Bielleicht kommen Gie gerade noch jur Taufe und können einen silbernen Becher ober sonst beraleichen mit auter Manier los werden. Un jenem Tage der Zufunft joll auch der Preispokal voll guten Rheinweins zum ersten Dale an menschliche Lippen kommen, und wenn Gie nichts ba= gegen haben, werden wir und Brüderichaft trinken, daß es nur so eine Urt bat. Dabei fällt mir ein, daß das wenn ich nicht irre - in irgendwelcher Aneipe Europas ichon mal geschehen, aber glücklicherweise wieder in Bergeffenheit geraten ift; wir haben nun den feierlichen Aft und zwar gesteigert noch mal. Wir beschenfen uns dabei gegenseitig mit dem "Du", wie wohl Rinder dann und mann beschenkt werden: erft zum Geburtstag, und zu Weihnachten wird es noch mal aufgebaut; bei Wachslichtbeleuchtung nimmt sich's wie neu aus.

Über die Miser in der Lieblingsstadt Kaiser Karls des Großen lassen Sie uns schweigen; die kleinen Pipine des neunzehnten Jahrhunderts machen nun mal andre

Ansprüche. "Urwähler" und Karl der Große würden sich spottschlecht vertragen, schon weil dieser seine Töchter spinnen und weben ließ und dadurch den Hungertyphus der schlesischen Weber unterhalten hätte.

3th habe Ihnen so lange nicht geschrieben und habe doch verhältnismäßig wenig Stoff zur Hand. Meine Tage verfließen gleichmäßig. Ob ich durch einen politischen oder belletristischen Artikel, durch eine Rezension oder ein Dupend= buch mein Dasein kümmerlich friste, ist unwesentlich es ist das das Aftenschreiben des Juristen, das Rezepte= machen des Apothekers. Weder dem einen noch dem andern fällt es ein, über seinen mehr oder minder mechanischen Erwerb ein Wort zu verlieren. Für mich ift die Sache nur deshalb von einiger Bedeutung, weil "Sein oder Nichtsein" noch immer die Frage ift. Jede Ginnahme ift sozusagen noch ein Ereignis. Bin ich ber Sorge ums tägliche Brot erst quitt, hab' ich erst einen sicheren Markt für meine Ware (zumeist Grünzeug), so verlohnt sich's in der Tat nicht, über eine bloß ihren Mann nährende Büchermacherei noch irgendwelche Worte zu machen. Nur wer wirklich was schafft, hat ein Recht darüber zu reden. Man geht mit Interesse in die Ateliers wahrer Rünftler, aber man besucht keinen Flickschneider, um sich den neusten Boden anzusehn, den er einer alten Sose ein= gesett hat.

Der Tunnel seiert seit ohngefähr sechs Wochen. Vor vierzehn Tagen machten wir (fünfzehn Mann hoch) einen recht hübschen Ausflug nach dem Finkenkrug, einer Waldkneipe zwischen Spandau und Nauen. Wir waren im großen ganzen befriedigt, wiewohl sechzehn Stunden Beisammenssein fast mehr ist, als das Vergnügen vertragen kann.

Bor acht Tagen erhielt ich aus Leipzig vier Taler, geschrieben: vier Taler für meinen "Tag von Hemming=

stedt". Ta ich zwei Monate dran gearbeitet hatte, macht das pro Tag zwei Silbergroschen. Dabei kann man satt werden. Vivat das deutsche Dichtertum und die Noblesse der Buchhändler! — Die Friedrichsseier am 31. Mai war schön, zumal der Andlick der beiden großen Tribünen, die im Schmuck ihrer tausend Damen wie Blumentreppen außschen, zauberhaft und unvergestlich. Ebenso das Erscheinen des freudestrahlenden Rauch\*). — Hab' ich Ihnen von meiner Petition an den König geschrieben? Es sind drei Monate seitdem vergangen, und noch immer keine Antwort. Es gibt nichts Kläglicheres, als bei Hose irgend was ersichwänzeln wollen. Man blamiert sich — das ginge noch! und friegt nichts. Lassen Sie bald von sich hören. Ihr

# Un Friedrich Witite.

Freitag, d. 17. August 1851. Mein lieber Witte.

Vorerst hab' ich die Ehre, mich Ihnen als Respektsperson, will sagen als neugebackenen Later vorzustellen. Am Donnerstag abend 11½ Uhr schenkte mir meine liebe Emilie einen krebsroten, aber doch ganz allerliebsten Jungen \*\*). Kind und Mutter sind wohl, und letztere instonderheit glücklich. Ich bin es wahrlich auch; aber es drückt mich von Zeit zu Zeit doch danieder, wo es eigentlich mit uns hinaus will. Fest entschlossen bin ich, mich nicht zu verkausen und werde mich weder durch Not noch durch Tränen davon abbringen lassen; schlimmstensfalls muß ich sehen, als Abschreiber oder überhaupt als

\*\*) George Fontane, † 1887 als Hauptmann in Groß-Lichterfelbe.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Gef. Werte II, 8, S. 322. Zu der Feier verfaßte Th. F. das Gedicht "Der alte Frit." Gbenda II, 1, C. 305.

Hand arbeiter mein Brot zu verdienen. Ich schreib Ihnen das in einer etwas gedrückten Stimmung, weil ich mich heut vormittag über Buchhändlergefindel mal wieder geärgert habe. Und auf die Reellete und Honnettete solcher Bursche ist man angewiesen! Denken Sie sich, schreibt mir Herr Otto Janke, zwei Gedichte von Mörike müßten — unter vielem andern — aus der Anthologie wegbleiben, sie taugten nichts. Ich hab' ihm geantwortet: "Mit seiner gütigen Erlaubnis verstünd' er von dergleichen nichts", aber man ärgert sich doch über solche Unverschämtheit.

Bei der Wahl unster Wohnung haben wir Fritz Witten nicht aus dem Auge verloren und werden zu Michaeli in die Luisenstraße Nr. 35 (neben Ernst Schultze oder Rendant Müller\*), wo Sie mich mal hineinversschwinden sahen) übersiedeln. Sie erhalten ein sehr hübsches zweisenstriges und geräumiges Zimmer; wenn Sie's wünschen, auch noch eine einsenstrige Stube daneben. Daß Sie durch mein Zimmer (das Entreesartig ist und liegt) hindurch müssen, wird Sie — der Sie schwerlich allabendlich mit einem "Feger auf die Kneipe rücken werden" — kaum je genieren. Meine Frau grüßt Sie herzlich und verspricht sich von Ihrem Ausenthalt bei uns einen frohen, gemütslichen Winter. Immer Ihr

An Friedrich Eggers.

Aachen, d. 9. April 1852. Abresse:

Forstinspektor Labry.

Mein lieber Eggers!

Meine Liebe und Freundschaft für Dich in Ehren, aber ich dachte nicht, daß Du den ersten Brief von mir

<sup>\*)</sup> Gef. Werte II, 3, S. 7 und 56. Bgl. oben S. 35.

erhalten murdeit. Naturlich will ich etwas von Dir und gewärtige von Deiner bekannten Liebensmurdigkeit in berlei Sachen Erfullung meines Bunfches.

Ich reise am Donnerstag früh von hier über Lüttich und Mecheln zuerst nach Brüssel und dann nach Antwerpen. Du weißt von unsren Kunstausstellungsbesuchen und Atelierdurchrennereien, daß ich bei mäßigem Berstandnis der Sache wenigstens ein sehr reges Interesse dafür habe. Du magst Dir also denken, daß mich die moderne belgische Schule (für deren Schöpfungen ich stellenweise eine spezielle und große Vorliebe habe) in Gedanken bereits beschäftigt, und daß es mir eine große Freude sein würde, in Gestalt eines Empsehlungsbrieses von Dir oder Kugler einen Schlüssel in Sänden zu haben, der imstande wäre, mir diese oder jene Werkstatt zu össnen. Wenn ich nicht irre, sprachst Du mal von Beziehungen, die Du zu Brüsel hättest; von Antwerpen versprech' ich mir sast noch mehr.

3ch lebe hier genufreiche Tage. Es fehlen nur die Menichen, die Berliner Freunde, mit benen gemeinschaftlich man die Sache erft so recht genießen und in Saft und Blut überführen könnte.

3ch hüte mich sehr, unser Berlin oder seine Menschen hier zu loben, aber sie können doch alle, wie sie da gebacken sind, bei uns in die Schule gehn — das ist meine ehrliche aufrichtige Meinung. 3ch würde mich wahrhaftig nicht genieren, auch das Gegenteil zu bekennen.

Umgebung reizend. Stadt im höchten Maße auregend, an der Spige: Dom (ein Mirtum-Jurtum von allen mög-lichen Bauftilen) und Rathaus. In diesem war ich gestern. Ich werd' einen längeren Auffat drüber schreiben, natürlich nur reserierend, nicht fritisierend — meiner könnte sonst eine mäßige Blamage harren. Was Dich interesseren wird: der große (jest wiederhergestellte) Krönungs- und

Raisersaal erhält acht Fresken von Rethel. Vier sind fertig: 1. Karl der Große stürzt die Irmensäule der Sachsen um; 2. er besiegt die Mauren in der Schlacht von Corduba; 3. er besiegt die Longobarden; 4. (dies wird das Schlußebild) Otto III. läßt sich dei Fackelschein in das Gradgewölbe Karls des Großen (der das Antlitz florverhangen, einbalsamiert auf dem Kaiserstuhle sitt) führen. — Soweit ich es beurteilen kann, sind die Sachen bedeutend, wiewohl hart in der Farbe und wenig einschmeichlerisch für das Auge des Laien. Nr. 2 schien mir an Kühnheit der Behandlung und Sigentümlichkeit der Komposition (der mit sechs weißen Stieren bespannte Kriegswagen, auf dem der Maurenkönig sicht, wendet sich zur Flucht) den Preis zu verdienen. Erst im nächsten Jahre wird Rethel mit seinen Arbeiten fortsahren. —

Nun zurück zum Anfang. Wenn mir ein Schreiben von Dir helfen soll, mußt Du es am Montag abend zur Post geben. Leg meinen Bunsch auch unsrem Lessing\*) (den ich, sowie die Seinigen, recht herzlich zu grüßen bitte) recht dringend ans Herz. Biele Grüße an Paul\*\*). Wenn Du meine Frau siehst, so sag' ihr von diesem Brief und daß ich den ihren heut früh zu meiner sehr großen Freude erhalten habe. Leb wohl, wie immer Dein

Th. Fontane.

An Friedrich Eggers.

London, d. 2. Juni 1852.

Mein lieber Eggers!

Wenn ich Dir von Aachen aus aus barem Egoismus schrieb und deshalb, nach dem alten Trauerspielgesetz von

<sup>\*)</sup> Nom de guerre für Franz Kugler im "Tunnel über der Spree".

<sup>\*\*)</sup> Hense.

Eduld und Strafe, feine Antwort von Dir erhielt, jo ift es beute bafür nichts Schlimmeres als ber gemütliche Bunsch, mit Dir zu plaubern, was mich mein inkstand pom Bord langen und dies grauliche foreigner-paper befrikeln läßt. Runächst empfange meinen Dant für jene Empfehlungszeilen, die mich - freilich erft fpat - in die liebenswürdige Familie Deines Betters einführten. Es ging mir im Unfang mit meinen fämtlichen Empjehlungs: briefen, mild ausgedrückt, sonderbar. Rein Mensch nahm Notiz davon, so daß ich, bei etwas weniger Eitelkeit und leichtem Ginn, batte verzweifeln fonnen. Schlieflich inbes gestaltete sich alles über Erwarten gut, jo daß nur eine jungere Schwester Kanny Lewalds die Auszeichnung genieft. meine Briefe und Gefälligkeiten (ich mußte durch belgische und englische Douane hindurch allerhand Schnurrpfeifereien einschmuggeln) völlig ignoriert zu haben. Um Ende find die "Schwestern" noch schlimmer als die Blauftrumpfe felbst. -Doch jum Better gurud! Giner feiner Schwager (auch ein Rostocker und Gatte der jungern Schwester seiner Frau) bat vor ohngefähr vierzehn Tagen bankrott gemacht und ihn (ben Robert Pries) ein wenig mit "hineingeritten". Die Ankunft Deines und meines Briefes fällt gerade in die Beit, wo das Schwert über ihm war, und nachträglich verarg ich's ihm keinen Augenblick, daß er unter folchen Umftanden felbst Kunstblatt und Rosamunde\*) ruhig ad acta legte. Nachdem die Würfel 'mal gefallen und die Augen zu übersehen waren (ber pp. hat in zwei Jahren 24 000 Pfb. St. verposamentiert), kam auch über R. Pries jene verhältnis= mäßige Rube, mit der wir hinnehmen, mas nicht mehr zu ändern ift, und eine Ginladung für Th. Fontane. Esg. war

<sup>\*)</sup> Das von Friedrich Eggers unter Mitwirkung von Rugler, Baffavant, Waagen u. a. herausgegebene Deutsche Runftblatt und Th. F.s Romanzen "Bon der schien Rosamunde".

unter den ersten Früchten der wiedergewonnenen Fassung. Berftect hinter einem front-garden, brin Goldregen und Beißdorn blühn, erhebt sich das reizende Wohnhaus Deines Schwagers, das sich äußerlich wenig von feiner Nachbar= ichaft unterscheidet, im Innern aber ben Mann von Geschmack verrät, mas nicht jedes Engländers Sache ift. Die gange Front der Beletage ift ein Saal, weiß tapeziert mit Goldleisten, am Kukboden der schöne englische Teppich, an den Wänden wertvolle Rupferstiche (The Trial of Strafford und King Charles I.). Ein Gasfronleuchter gibt Licht und Heizung, und wem noch nicht warm genug ift, bem präsentiert die Dame des Hauses Tee, und wen noch immer friert - ben fieht fie an. Sie ift fehr ichon, ziemlich groß, voll und doch Taille; das reichste schwarze Saar von der Welt (so daß man der Coiffure die Berlegenheit anmerkt, all die Maffen unterzubringen), blaue Augen und schöne Farben. Ganz im Vertrauen gesagt. ich alaube, sie beanügt sich damit, schön und tugendhaft zu sein und läßt sich auf Albernheiten, wie geistreich sein und derlei Dinge, nicht allzuviel ein. Ich vermute das mehr, als ich's weiß und schließe es (da die mangelhafte Unterhaltung, die ich bei meinem Englisch mit ihr führen kann, mir gar keinen Anhaltepunkt gibt) zumeist daraus, daß ihr Gesicht, so schön es ist, mich verhältnismäßig doch kalt läßt. Es sind reizende Augen, aber sie fagen nichts anders als: "O Wonne des Kinderkriegens!" Es spiegelt sich mehr eheliches als geistiges Leben darin. Er scheint ein Prachtmensch zu sein und gefällt mir in feiner ruhig=noblen Saltung, in feiner gleichmäßigen Freund= lichkeit und seiner Teilnahme an allem, was die Unterhaltung auftischt, ganz außerordentlich. Er berührt einen wie ein "Charafter". Bielleicht fonnte ich Klügeres tun, als mich auf die Beschreibung von Verfönlichkeiten ein=

lassen, die Du — wie mir eben einfällt — besser kennst als ich. Doch es ist immer vergnüglich, die eigene Meinung mit der andrer zu vergleichen. Das älteste Kind ist reizend; es dreht und bewegt sich wie die Tochter eines Ballett-meisters und unterhielt mich neulich eine volle halbe Stunde mit Niesen, indem es mir von Minute zu Minute mit einer großen Blume unter die Nase fuhr. — Nach Tisch (d. h. supper) kommt die beste Zeit, die brandy and water-Stunde: man knabbert und trinkt und plaudert bis Mitternacht und turkelt in die Nacht hinein mit dem süßen Bewußtsein, eine Dase von drei Stunden Umfang in der Londoner Wüste gefunden zu haben. — Ich war dreimal dort und werde morgen meinen Besuch wiedersholen.

Das wäre also Robert Pries (ber Dich schönftens grußen läßt, Dich - sowie auch seine Frau - einladet, zu kommen, vorläufig aber noch nicht schreiben wird). Ich vermute indes wohl nicht gang falsch, daß Du die Fordrung weitrer Mitteilungen an mich stellst. Von meinen Hoffnungen hat sich bis jest, die Wahrheit zu gestehen, blipmenig erfüllt. 3ch habe fein großes Bech gehabt, bin nicht betrogen, bestohlen, burchgeprügelt oder überfahren worden, aber ebensowenig weiß ich von Blück zu erzählen. Wenn die Cachen hinter einem liegen, fo übernimmt man in der Regel felbst die Rolle, die andre jo gern spielen, und wird jum Klugicheißer (pardon!) an fich felbit. Co find' ich benn jest, daß ich dies und das fehr dumm ge= macht habe, daß es auf die Urt gar nichts werden fonnte. und doch muß ich billigerweise zugestehn, daß alle diese Weisheit nur eben durch Erfahrung gewonnen werden fonnte. So vergriff ich mich gleich in der Wohnung. 3ch wohnte ichlecht und teuer, blog um in einer "noblen" Gegend zu residieren, mas man mir (und mit Recht) als

unerläßlich geschildert hatte, wenn ich hier irgend etwas erreichen wolle. Ich dachte nämlich damals noch "Stundengeben" und ähnliche fühne Dinge. Sehr bald wurd' ich indes inne — da hier immer fünf Deutsche auf einen Engländer kommen - daß es mit dem "ein halb Bfund für die Stunde" feine Schwierigkeiten haben merbe, und daß ich auf dies goldne Zeitalter unmöglich in meiner "noblen Gegend" marten könne. Rubem kam ich im Englischen nicht von der Stelle. Woche auf Woche verging, und meine ganze Konversation bestand immer noch aus: please you to put coals on! Ober dare I trouble vou for some bread? Wenn's hoch fam, schrie ich, auf aut englisch am Hemdkragen zupfend: "waiter, no salmon to-day, please you - turbot!" 3th hatte meine eng= lischen Kenntnisse (die anderweite Ausbeute verkenn' ich nicht) ohngefähr um so viel bereichert, wie wenn ich den alten Scotchman zweimal bei Dir getroffen ober eine Sollniche Vorlesung\*) mit angehört hätte. Und dafür 200 Taler durch den Schornstein und Trennung von Frau und Kind - mir schien ein Migverhältnis zwischen Preis und Ware obzuwalten! So beschloß ich denn die noble Gegend aufzugeben, von der ich nichts hatte als Omnibus= fosten oder mude Beine (benn fie liegt am südwestlichsten Ende der Stadt) und unter billigeren Bedingungen ein Saus zu fuchen, in dem es mir wenigstens möglich fei, mich im Englischen taktfest zu machen. Gin folches hab ich hoffentlich gefunden. Ich bezahle hier wöchentlich 11/2 Guineen, wofür ich indes mit Ausnahme von Wein und Feuerung alles frei habe, und befinde mich viermal des Tages beim breakfast, lunch, dinner und tea im

<sup>\*)</sup> P. Solly, damals Lektor an der Berliner Universität und Lehrer der englischen Sprache.

Rreise einer moblanständigen und, wie mir's scheint, auch liebensmürdigen englischen Familie, die - und das ift die Sauptsache - sogar das Maul auftut. Wir muffen nun abwarten, mas fie aus mir machen wirb. - Dag ich im übrigen Mannigfaches erlebt und gelernt habe, versteht fich pon selbst: und wenn ich den Ruten und die Anregungen Dieser letten acht Wochen mit 3 multipliziere (wie ich bas ber Zeit nach barf) so gibt es immer ein Summchen, was mich nie wird bereun laffen, getan zu haben wie ich tat. Daß der Nuten mit jedem Tag machsen muß, liegt auch auf der Sand. 3ch werd' ihn dann erft im vollsten Dage haben, wenn ich der Sprache durchaus mächtig bin, und drum verschieb ich auch das in Augenscheinnehmen der wichtiasten Punkte auf die letten Wochen meines Aufent= halts hier, wo mir dann, bent' ich, fein Wort und feine Sache verloren gehen foll.

Bei Bunsen\*) war ich zweimal: zum breakfast und lunch. Schöne weite Räume, Livreebediente, erzellente Speisen, freundliche Bewirtung, lebhafte Unterhaltung und Anekdoten in allen Sprachen (nur die "ungarischen" unsres Freundes Wollheim da Fonseca\*\*) vermist ich). Man sist dabei wie ein Hammel und denkt wahrhaftig manchmal, nun wird man selber tranchiert werden; — selbst fressen kann man nur mit halber Gewandtheit. Zu erwarten hab' ich von Bunsen gar nichts. Cäsar hatte kein Wohlgesallen an den magren Leuten. Ich halte nichts von den Dicken: sie schlagen sich den Pansch voll und lassen die andern hungern, daß ihnen die Schwarte knackt. Er ist bestreundet mit Beseler\*\*\*). Ich wette drauf, der ist auch so: lauter vortreffliche Leute — klug, sein und wissenschaftlich gebildet,

<sup>\*)</sup> Preußischer Gesandter in London.

<sup>\*\*)</sup> Bei. Berte II, 3, 3. 55 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Jurift und bekannte Politiker (Beorg B. (1809-1888).

reell, aute Gatten und Familienväter, aber alle Bekenner jener großen Wahrheit: "Wenn er nichts zu effen hat, so laßt ihn hungern!" Diese Leute sind fehr würdig, aber ich liebe sie nicht sehr. — Nun ein paar furze Notizen aus der Gesellschaft. Bunsen fragte mehrfach nach Geibel (auf dessen siebenundzwanzig Auflagen — man sieht, so was hilft doch — er gelegentlich zurückfam) und sprach den lebhaften Wunsch aus, ihn kennen zu lernen. Bon Bernans \*) war die Rede, der — aus dem Ton des Alten ging es bervor dort als Stern erster Größe zu leuchten scheint. Mit dem jungen Bunsen, einem netten Kerl, der bald nach Paul \*\*) in Bonn studierte, sprach ich über diesen. Ich sagte mit verbindlicher Wahrheit: "Da haben wir eine werdende Größe!" "Oder Kleinheit!" entgegnete er rasch. Er gab vor, in allem (Francesca, Margerita, Urica) nur "Form= vollendung" gefunden zu haben. Ich eiferte, namentlich was die "Francesca" angeht, mit Überzeugung dagegen, doch wurden wir unterbrochen. Grüße Laul vielmals und fage ihm, ich wollte froh sein, wenn ich meinen vor= jährigen Becher so ehrlich verdient hätte, wie er seine beiden Betschafte\*\*\*). Vor allem empfiehl mich Ruglers famt und sonders: wenn's sein darf, auch Frl. Emma Baever. Du aber leb' mir recht fehr wohl und lag, wenn Dir's paßt, mal von Dir und der Berliner Seimat hören.

Dein

Th. Kontane.

Viele Grüße auch an Schallehn und, wenn Du schreibst, an Spitta; ich entsinne mich jenes Nachmittags, wo wir

<sup>\*)</sup> Der klassische Philologe Jacob B. (1824—1881), ber mit Bunsens Sohn Georg in Bonn Freundschaft geschlossen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Hense.

<sup>\*\*\*)</sup> Tgl. S. 34 und "Bon Zwanzig bis Dreißig" Gef. Werke II, 3, S. 19. Sbenba S. 35 f. über die Familie Baener.

ben alten Türmer sterben ließen, mit vielem Vergnügen. Wenn Du wegen Deines Kunstblattes vielleicht hier etwas getan haben willst, d. h. Besorgungen (von Schreibereien kann keine Rede sein), so laß mich das wissen; ich bin sehr gern zu Gängen bereit. Das Art-Journal sindet man hier auch in kleineren Etablissements; ich wünschte Dir eine ähnliche Verbreitung. — Die Times brachte neulich eine Pariser Korrespondenz, worin die Auktion der Soultschen Galerie aussührlich besprochen wurde. Ich lese die Times regelmäßig und würde Dir solche Sachen ausschneiben, wenn ich wüßte, sie wären von Interesse für Dich. — Th. F.

Un Friedrich Witte.

London, d. 9. Juni 1852. Tavisftod Square 1.

Mein lieber Witte.

Bas machen denn die Berliner? Der Tunnel, wie ich höre, hat diesmal bis spät in den Mai hinein geblüht. Benn ich euch \*) raten kann, so macht nun die Bude zu: der nächste Winter fällt sonst allzu klapprig aus. Der Sommer ist der Winterschlaf des Tunnels, wo sich seine Natur wieder kräftigt. — Daß Paul beide Preise gewonnen, scheint mir ganz in der Ordnung, die Opposition Clausdius-Hood \*\*) ist lächerlich und verächtlich. Übrigens scheint mir's, daß trot des Geschimpses zu Anfang die diesjährige Konkurrenz die vorjährige überslügelt hat. Das vorige Jahr hatte nur eine eigentümlichere Färbung: Leone und Semiramis\*\*\*), wiewohl ich beide bekämpste, waren

<sup>\*)</sup> Witte gehörte also auch zum Tunnel.

<sup>\*\*)</sup> George Befefiel und ber Rhetor Julius Schramm.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Leone" von Paul Sepse (Neue Gedichte und Jugenblieber, 2. Aufl. (1897) S. 69. Die Autorschaft von Semiramis" war nicht zu ermitteln.

feine Alltagsfinder. — An Bormann\*) empfiehl mich aufs Wärmste und Angelegentlichste und dank' ihm, in meinem Namen, für seine Teilnahme. Der arme Alexander Jung!\*\*) Hat sich immer noch nichts gefunden?! An Gruppe magst du sagen, daß ihm zwei Übersetzungen: Der Aufstand in Northumberland: 1. Percy und die Nortons, 2. Percys Tod zu Gebote stünden; weiter hab' ich nichts\*\*\*). Daß sie gut sind, ist nach wie vor meine seste Meinung. Wenn er sich daran stößt, daß es Übersetzungen sind, so verweise ich auf ein Dußend spanische Lieder von Paul Hense im ersten Jahrgang. Will er übrigens nicht, so läßt er's bleiben; es kränkt mich nicht sehr. Leb' wohl. Dein Th. Fontane.

## Un Friedrich Eggers.

London, d. 13. Sept. 1852.

Mein lieber guter Eggers!

Bald bin ich wieder unter Guch, daher nur wenige Worte.

Zuerst Dank für Deinen Brief, der ordentlich unanständig liebenswürdig war! Denn so viel Verbindlichkeiten hab' ich nie zu hören gekriegt, wenn ich auch alles zussammenrechne, womit seit den Tagen des Pipirocks meine

<sup>\*)</sup> Provinzialschulrat.

<sup>\*\*)</sup> Königsberger Schriftsteller.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Jahrgang 1852 des von D. F. Gruppe 1850—1855 herausgegebenen "Deutschen Musenalmanachs" hatte Th. F. die beiden Gedichte "Der alte Fritz" und "Maria und Bothwell" veröffentlicht. Die hier angebotenen Übersetzungen erschienen nicht in dem folgenden Jahrgang dieses Almanachs, sondern in dem ersten Band der von Th. F. und Kugler herausgegebenen "Argo".

Gitelfeit gefigelt worden ift. Zweitens von Gruner. 3ch mar ba. Er futterte gerade. Wenn er gewußt hatte, wie hungrig ich gerade mar, hätt' er mich vielleicht herein= gerufen - jo hatt' ich nur die Ehre, feinen Groom fennen Ju lernen und ihm Brief und die Bestellung einzuhändigen, daß ich geneigt wäre, dies und das an den Dr. Eggers su befördern. Er ichickte mir einen Brief (ben ich heut beilege) und ein Ding, ohngefähr wie ein Rotenbuch. 3ch frage nun an, ob es mit dem lettren Gile bat? Um 30. fpatestens bent' ich in Berlin zu fein; banach magit Du urteilen. Brauchst Du's notwendig früher, so ichreib es mir (To the care of Mrs. Brew & Schweitzer. Brighton, 71. East Street). Drittens, wenn Du Level fiehst oder wenn er nach Bellevue zurückgekehrt ift, so ichreib's ihm wenigstens, daß ich nicht nur, wie er mich genannt, ein "Dudmäuser", sondern auch fogar ein Giel fei; fonft würd' ich lange an ihn geschrieben haben. Aber ich habe wirklich fehr viel zu tun. Die Zeitung, Die Familienbriefe! Und dann will man doch auch was fehn und lernen. Dazu ist man doch mal hier.

Biertens wirst Du (ohne Namensnennung) eine lange Paufe über Dich oder wenigstens über eins Deiner Werfe in einem Londoner Briefe, betitelt "Alte Helden, neue Siege"\*), sinden. Dies zu tun war seltsamerweise an demselben Tage beschlossen, wo Du Deinen Brief an mich schriebst und mich dazu aufe fordertest.

Pries sah ich gestern vor acht Tagen. Er ist wohl, er grüßt. Im zweiten Dhr wächst auch ein Polyp, doch es ist noch ein Kind und macht wenig Umstände. Er ist

<sup>\*)</sup> Ein Sommer in London (1854) S. 221 ff., besonders S. 224-25. (Über eine Ballade von Eggers.) (Bes. Werke II, 4, 177.

darüber gar nicht besorgt, denn die Operation ist einsach und ungefährlich. Empsiehl mich Auglers, grüße Schallehn, Spitta und vor allem Paul, wenn Du schreibst, von Deinem Th. Fontane.

An Friedrich Witte.
Berlin, d. 18. Oktober 1852.
Mein lieber Witte.

Seit dem 25. bin ich zurück, und um die alte Redensart wieder los zu lassen: meine Reise liegt wie ein Traum hinter mir. Ich bin nicht sehr traurig darüber, daß es mit England nichts wurde. Ich würde mich dort bei aller Bewunderung, die ich dem Ganzen zolle, nie heimisch gestühlt haben. Denn der einzelne, auf den man dort zumeist angewiesen ist, und in dem einzig und allein der dauernde Reiz des Lebens liegt, läßt dort viel zu wünschen übrig. Ja, ich muß es sagen, mehr noch denn hier.

Dazu kommen die Schwieriakeiten einer fremden Sprache. Es ist lächerlich zu behaupten, daß man irgend= eine Sprache in sechs Monaten oder gar in vier Wochen lernen könne. Man lernt freilich sprechen; man versteht alles; man fann felbst Reden halten über Cobden und Lord Derby, aber das ist nicht das, mas unsereins unter Innehabung einer Sprache verfteht. Wir verftehen darunter die völlige Gewalt über dieselbe, und diese zu haben erfordert Jahre. Ja, ich mage die Behauptung. daß es von Hunderten immer nur einer zu dieser Meister= schaft bringt, auch wenn er dreißig Jahre in Frankreich oder England lebt. Wir Schreiber aber bedürfen diefer Meisterschaft über die Sprache, um uns überhaupt wohl zu fühlen. Wir muffen uns mit Leichtigkeit in Uffonangen und Alliterationen ergeben können. Wir muffen imftande sein, unser Ohr mit dem Wohllaut eines neuen Reimes

zu fixeln. Wir müssen mit der rechten Hand sechs Untithesen und mit der linken zwölf Wortspiele ins Publikum schmeißen können und wo wir das nicht können, wo wir's nicht einmal verstehen, wenn's andre tun, da ist nicht unser Boden, da ist nicht unser Lebenslust, und Heimweh befällt uns doppelt. — Nichtsdeskoweniger wäre ich gern auf zwei dis fünf Jahre in England geblieben. Denn es ist eine unvergleichliche Schule, ist's für jeden und für mich insbesondere. Du weißt so gut, als ich Dir's sagen kann, daß es bei mir in hundert Stücken hapert, und daß mich die halbe Bildung zur Verzweislung bringt, die das Kennzeichen und die Lebensgefährtin eines Gistmischers\*) ist.

Es ift zu fpat für mich, noch einmal auf die Schulbank zu geben und in Griechisch und Latein nachzuholen. mas ich in Tertia und Sekunda verfaumte. 3ch fage: es ist zu spät, und es ist auch nicht nötig. Nur muß ein Aguivalent vorhanden fein. Rur muß man ein Gegen= gewicht in die Schale werfen fonnen. Nur muß man tüchtig und gründlich fein in irgendwas. Um deshalb war' ich gern in England geblieben: ich würde mit (für einen Fremben) glänzender Renntnis der Sprache, der Literatur und der Zustände des Landes zurückgekehrt fein und murde hinfort einen Berg gehabt haben, auf dem ich mich gefühlt hatte, wie der Sahn auf feinem Dift. Sierum bin ich gekommen. Der Markt beutscher Sprachmeister ift in London durch Konkurrenz ruiniert, und aufs Unsichere bin konnt' ich meine Frau nicht zu einer Übersiedelung veranlaffen, die uns - neben unendlichen Roften und Schwierigfeiten - leicht möglicherweise aus dem Regen in die Traufe geführt hätte. — So geht es benn nun bier im alten Geleise weiter, nur insoweit beffer, als ich nicht mehr in

<sup>\*)</sup> Unfpielung auf feinen und Bittes Apotheferberuf.

53

ben Zaum beiße und einem Leben Abe gefaat habe, das die Götter mir verfagt zu haben scheinen. Ich mühe mich jest zu erwerben und bin ruhiger, wenn auch das nicht glückt. Denn ich trage dann gewissermaßen schuldlos das mir Auferleate und fühle nicht mehr den Stachel: Du hättest es ändern ober vermeiden können. - Gestern im Tunnel sprach ich Lucae. Ich höre, daß Ihr in fleißiger Korrespondeng steht. So erfährst Du auch wohl durch ihn die Tunnelneuiafeiten. Rommst du am 3. Dezember \*)? Ob es interessant wird, muffen wir abwarten; reich und mannigfaltig wird es jedenfalls. Baul \*\*) ift in Florenz. Gretchens \*\*\*) Porträt auf der Ausstellung. Eggers hat große Sorgen wegen seines Kunstblatts. Lepel wohnt in der Magazinstraße. Ich werd' ihn vermutlich feltener feben, als vor Zeiten, wo er in Köpenick mar. Sonst gehörten mir seine Sonntagsabende bis 11 Uhr. Jest läuft er natürlich nach Haus, und meine Stellung zu feiner Frau verhindert, daß ich ihm folge. Immer= mann †) las vor acht Tagen eine mundervolle Satire; der Tunnel entzückt. Sonst nichts. Nur ist Scherenberg mehr der Held des Tages denn je. Die Kreuzzeitungs= menschen werden noch Tromveter engagieren, um es an den Straßenecken außrufen zu lassen: occo Shakospoaro II. Hofrat Schneider las uns gestern Cooks: "Der lette Stuart". Claudius ++) svielte den Ergriffenen wie ein Ber= rückter, Lepel, Ernst Schulze +++) und meine Wenigkeit riefen indes ohne alle weitere Berabredung und wie aus

<sup>\*)</sup> Fünfundzwanzigjähriges Stiftungsfest bes Tunnels.

<sup>\*\*)</sup> Benfe.

<sup>\*\*\*)</sup> Margarete Rugler, damals Benfes Braut.

<sup>+)</sup> Wilhelm v. Merdel.

<sup>++)</sup> Befefiel.

<sup>+++)</sup> Rendant Müller.

einem Munde: es is nischt! Auch ist das noch heute meine aufrichtige Meinung. Cook ist allerdings genial, aber auf einem Holzweg. Leb' wohl! Brüße und Emps fehlungen von Teinem
Th. Fontane.

# Un Friedrich Bitte.

Berlin, b. 4. Dezember 1852.

### Dlein lieber Witte.

Wir hätten wohl schon acht Tage früher geschrieben, aber wir wollten das Stiftungsfest erst vorüber lassen, um dann über eine Fülle von Glanz und Herrlickeit berichten zu können. Gine Zeitlang war ich schwankend, ob ich nicht schreiben sollte: "Witte komm", aber in der Konseilsssügung, die ich mit meiner Frau abhielt, ward beschlossen, "das arme Tier, das am Ende doch nicht kommen werde, durch Ginladungen nicht erst lange in Konslitt mit seinen Psslichten zu bringen".

Die Danksagung für den Schinken wird wohl meine Frau übernehmen; ein weiblich Gemüt fühlt um so viel tiefer in solchen Stücken, als ein männlicher Magen allerdings mehr frißt. Schacht sah ich gestern auf unsrem Fest. Er war sehr munter, doch erfuhr ich, daß Unna\*) vier Wochen lang gelitten habe, und daß — wenn ich nicht irre — auch Frau Schacht leide und kränkle. Mit Lucae, der wirklich ein sehr lieber Mensch zu sein scheint, komme ich jest häusiger in Berührung. Eggers hat mich in seinen Zirkel\*\*) gezogen, der allwöchentlich mal Sitzung

<sup>\*</sup> Unna Schacht, Wittes ipatere Gattin.

<sup>\*\*)</sup> Ellora. Über ben Namen vgl. Otto Roquette: Siebzig Jahre. Geich. meines Lebens (Darmftadt 1894) Bb. 2 C. 10.

hält und aus Dr. Zöllner (genannt Chevalier), Lübke, Eggers, Otto Roquette, Lucae und meiner Wenigkeit besteht. Der herrschende Ton ist sehr liebenswürdig, nur nach meinem Dafürhalten nicht scharf genug. Man ist immer befriedigt.

In diesen Tagen werden die neuen Exemplare von der "Schönen Rosamunde" ausgegeben. Sieh nur zu, daß Du ein paar an den Mann bringst. Auch erbarm' Dich meiner Gedichte, damit spätestens zum nächsten Herbst eine zweite Auflage erscheint. Ich weiß nämlich sehr wohl, daß in meiner Sammlung manches anders i. e. besser sein könnte; doch glaub ich jetzt, das erforderliche Material in Händen zu haben, um demnächst etwas — verzeih mir die Arroganz — entschieden Gutes in die Weltschiesen zu können. Ich würde alle Übersetzungen, so wie das dramatische Fragment fortlassen und über die lyrischen und Gelegenheitsgedichte furchtbar — wie Karl Moor — Musterung halten. Es würde sich dann so stellen:

- 1. Lyrisches und Gelegenheitliches;
- · 2. Baterländisches (würde bestehen aus: Derfslinger, Dessauer, Zieten, Seidlitz, Graf Schwerin, York und der alte Fritz);
  - 3. Bilder und Balladen (ftatt der englischen Sachen alles das, was ich seitdem geschrieben habe).

Meinst Du nicht auch, daß das eine hübsche Sammlung gebe? Natürlich über gewisse Grenzen, die einem Natur gesteckt, geht's nun mal nicht hinaus. Ich übersetze jetzt sehr sleißig aus dem Percy und W. Scotts "Minstrelsy of the Scottish Border", woraus wenigstens Bruchstücke zu Gebote stehen. Wenn ich diese Übersetzungen sehr gut bezahlt bekomme, aber auch nur dann, gedenke ich sie Ende nächsten Jahres zu edieren. Findet sich kein Buchhändler (mehre haben mich schon drum angekriegt, aber "Ruppsäcke", die

mabricheinlich nicht zahlen werden, mas ich fordere), fo laft ich die Sachen ruhig liegen. Es muß mal die Beit fommen, wo man die Zeit und ben Kleif (von Geschick ju schweigen) murdigt, die ich an diese Arbeit gesett habe. - Run genug von mir. Herrn "Friedrich Witte aus Berlin" bin ich im Musenalmanach begegnet. Das ift eine Berdrehung Deines Namens, gegen bie ich protestieren würde. Du bist "Frit Witte aus Rostod". Ich wette, wenn man in Deiner würdigen Baterstadt Dich unter fo entstelltem Namen gedruckt fieht, hat man feine Abnung bavon, daß Du ber murbige Holzspecht ("Finte" mare anguglich) bift, der im beutschen Dichterhain, vulgo Dlufenalmanach feine Studchen ichlagt. Dein Urteil über Die beiben Sachen fennst Du aus alten Zeiten ber: es ift nichts Großes, aber durchaus Anständiges; ber "Berichel" jogar nicht ohne Anflug von Originalität - und dies Lob ift nicht flein. Wenn Du Dein Eramen hinter Dir haft und Dir wieder die dichterischen Stelzen anschnallft, fo mußt Du notwendig mal einen eigenen Tang erfinden. Du haft nun Form genug, und mußt Dein Augenmert wieder auf die Sache felbst richten. Ich entsinne mich febr wohl, daß ich Dir vor Jahren fagte oder ichrieb: lag die Befühle, bringe Beckers Weltgeschichte in Reime und lerne auf die Beise das Technische, was in der Poesie nahezu ebensolche Rolle spielt wie in den andern Rünften. Du bist darauf eingegangen und verstehft jest Deinen Lehm zu kneten. Aber nun ift es auch Zeit, daß Du Dich an den Marmor machit. Das Bild bintt etwas, doch bas ichadet nichts - Du wirst mich ichon versteben.

Gestern abend (Sonntag, ich schreibe nämlich schon mehre Tage an diesen Zeilen) sprach ich Lucae im Tunnel. Er wird Dir in bezug auf unser Fest die bestreffenden Zettel und Papiere zustellen: das Urrangement

57

des Festzuges, den Theaterzettel, Betrarkas \*) Listen und Tabellen usw. Später wirst Du ein metallographiertes Festprotofoll erhalten, aus dem Du dann den ganzen Schwindel ersehen magst. Heute nur soviel: es war alles aus einem Buß und ein nobles, folder Gefellichaft durchaus murdiges West. Siemit ist feine Silbe zuviel gesagt. Die Berichte in den Zeitungen geben nur ein mangelhaftes Bild; fie scheinen fämtlich im Ratenjammer nach dem Fest geschrieben zu sein. Nochmals, es war alles aut: Arrangement. Lokalität, Ausschmüdung, Protokoll, Spane, Rritik, Erfrischungen, das Festspiel sowohl wie seine Art des Bortrags (Mitspieler: v. Blomberg, v. Lepel, Eggers, Lucae und Schramm). Dann: Orbensverteilung, Immermanns Feft= rede (fehr hübsch), der Festzug, Musik, Souper, Toaste und - Stimmung, alles in der besten Ordnung. Und welche Gegenfäte versammelt: Oberkirchenrat v. Mühler. Rladderadatich = Löwenstein, Besetiel, Sofrat Schneiber. ultrademokratische Juden und Leutnants vom ersten Garde= regiment. Aber anständige Menschen werden immer mit= einander fertig. Die vorgelesenen Späne waren: 1. Thomas Crammers Tod von Lepel, 2. Die Galeerensflaven von Scherenberg, 3. Johanna Gray von Fontane, 4. Graf Leicester von Eggers und 5. Raiser Karls Abschied von Loeme \*\*). Die drei ersten "fehr gut". Leicester — gut. Raifer Karl — ziemlich gut. Man sagte mir: "ich hätte den Vogel abgeschossen", doch kann ich das kaum annehmen. Levels und Scherenbergs Gedichte stehen mindestens auf berfelbe Stufe. Im Englischen hab' ich ein Eramen ge=

<sup>\*)</sup> Sin obstur gebliebener, in der Dichtkunft dilettierender Kaufmann Ludwig Leffer, der im Tunnel viele Shrenämter bekleidete, auch zum fünfundzwanzigjährigen Jubiläum seine Geschichte schrieb.

<sup>\*\*)</sup> Damals Kreisrichter in Lübben, fpater Appellationsgerichts= rat, bann Geb. Oberfinangrat.

macht. Ob ich bestanden habe, muß ich abwarten. Ein Teil bes Gramens bestand darin, daß ich in der Sandels: ichule eine Unterrichtsstunde geben mußte. 3ch möchte wohl folche Stellung haben, doch fühl' ich deutlich, daß ich ihr in bezug auf Grammatik noch nicht gewachsen bin. 3ch hoffe diesem Mangel indes abzuhelfen. - 3m großen gangen - trot Rot und Sorge - geht es uns leidlich, in vielen Stücken fogar beneidenswert. Was gabe nicht mancher für unsern Umgang! Aber unfren lachenden Gesichtern sieht man's freilich nicht an, daß sie vorher, der eine feierlich, der andre halb unter Tränen erwogen: "ob es wohl irgendmöglich fei, bei bem Sauwetter eine Troschke zu nehmen?" Wird sich's mal bessern, so wird ber Schuh mo anders drücken. Denn es heißt ja vom Leben: und ift es fostlich gemesen, so ift es Dube und Arbeit gewesen! Also Courage, für jest wie immer. Empfiehl mich Deiner Mutter und Schwester. Dein

Th. Fontane.

## Un Friedrich Witte.

Berlin, b. 16. Februar 1853.

Mein lieber Witte.

Unser Leben hier ist das alte. In einer Beziehung hat sich's verbessert: ich habe jett nämlich nur von 8—11 Uhr abends Zeitungsdienst und bin der Korrespondenzenschmadderei völlig überhoben. Meine Besichäftigung ist auf der Druckerei und nennt sich "Revision" oder "lette Korrestur" der Preußischen Zeitung. Diese Arbeit sagt mir zu. Gesellschaftsbesuche werden dadurch freilich unmöglich und die gemütlichen Abendplaudereien sallen fort, aber welche Segnung auf der andern Seite, den ganzen Tag für sich zu haben! Ich bin ziemlich sleißig,

und wüßt' ich, daß diese Stellung von Bestand wäre, würd' ich doch diese herrliche Muße an ein Drama setzen. Wer weiß, was geschieht! Nach der Seite hin einen guten Wurf, und man ist durch. Alles andre wird doch nur wie Larisari betrachtet.

In anderthalb Wochen wird die diesjährige Tunnelstonkurrenz (drei kleine Preise) eröffnet. Meine Ballade ist fertig. Sie ist entweder sehr gut oder versehlt. Stoff: die weiße Frau. (Hört! Hört!)\*) Leider kann ich sie Dir noch nicht mitschicken; ein paar Stellen sind noch nicht gefeilt. Viel andre Arbeiten werden wohl nicht eingehen. Es müßten denn die jungen Kräfte sich ins Zeug werfen. Darunter ist ein Herr v. Arnim \*\*), ein berühmter Name und ein beachtenswertes Talent.

Über die berühmten "Ellora-Abende" schreibt Dir wohl Lucae von Zeit zu Zeit. Ich gehöre nicht mehr recht dazu, was ich aufrichtig bedaure, da die stattfindenden Debatten meist ebenso instruktiv wie anregend waren. Nächsten Sonntag gibt die Ellora eine Gastvorstellung bei Kuglers; man erwartet viel davon, vielleicht zu viel.

Bei Schachts waren wir einmal in Gefellschaft und amüsierten uns sehr gut; es ist doch ein liebenswürdiges Haus. Was hast Du zu Kopischs Tod gesagt? Da hätte mancher andere eher abkommen können. Lepel wird mit nächstem eine Art Biographie von ihm geben.

Letten Dienstag (acht Tage zu fpät) feierten wir Eulenspiegelfest; von fündundzwanzig, die zugesagt hatten, kamen nur elf, darunter drei dichterische Gäste: Roquette, Felix Dahn und Biloty. Über den zweiten hat Dir Lucae wohl schon

<sup>\*)</sup> In den Gedichten als Fragment unter dem Titel "Wangeline v. Burgsdorf" oder "Die weiße Frau".

<sup>\*\*)</sup> Leutnant beim erften Garberegiment.

Mitteilung gemacht. Er erinnert in vielen Stücken an Paul Denje: jung, hübsch, frühreif, in allen möglichen Sätteln zu Haus, Poet, Philosoph und Philolog zu gleicher Zeit. Bei Kuglers hat er einen Stein im Brett. — Von Th. Storm, mit dem eine Korrespondenz unterhalten wird, sind Gedichte eingetroffen, ausgestattet mit den alten Vorzügen und Schwächen. — Mögen diese Notizen für heut' genügen. Leb' wohl, empfiehl mich Deinen Damen und sei gegrüßt von Deinem

## Un Theodor Storm.

Berlin, d. 8. März 1853.

# Sehr geehrter Berr!

Unfer Eggers gedenkt noch heute an Sie zu ichreiben und längst fällige Briefschulden endlich ju gablen. Er= lauben Sie mir, daß ich von ber Gelegenheit profitiere und Veranlaffung nehme, Ihren freundlichen Gruß durch einige Zeilen zu erwidern. Dit Ihrem ichonen Gedicht wag' ich keine Konkurrenz, und so hab' ich mich, als Gegen= geschent, zur Übersendung einer altenglischen Ballade ent= ichlossen, die's eben tragen mag, wenn sie mißfällt. -Daß wir Ihrer oft gedenken, mogen Gie ichon glauben. Sie traten gleichsam wie ein lieber Bekannter in unfern Rreis und find und feitdem nicht fremder geworden. Es heift fehr oft: "Das mare ein Stoff für Storm!" Dber aber: "Der X hat 'mal wieder geschludert; so talentvoll aber mas ihm fehlt, das ift fozusagen - bas Stormiche." Sie find uns die Berforperung von etwas gan; Bejonderem in der Poesie und leben neben vielem andrem auch als eine Art Gattungsbegriff bei uns fort.

Über die Schicksale Ihrer Bruder= und Schwester=

ballade\*) wird Ihnen wohl Eggers schreiben. Ich bekenne freimütig, daß ich mit der Majorität war und bewunderte und — verwarf.

In nächster Zeit schon hoff' ich diesen Zeilen einige weitre folgen lassen zu können. Wir haben ein literarisches Unternehmen\*\*) vor, zu dem es ungemein erwünscht sein würde, eine Kraft wie die Ihrige heranziehn zu können. Näheres verspar' ich mir, da die ganze Angelegenheit zuvor noch ihrem Abschluß entgegensieht. Bis dahin unter Gruß und Empfehlung Ihr ergebenster

Th. Fontane.

#### An Theodor Storm.

Berlin, d. 19. März 1853. Luisenstr. 35.

#### Sehr geehrter Herr!

Schneller fast, als ich erwartete, komm ich dazu, meinem Schreiben von neulich einige weitere Zeilen folgen zu lassen.

Ich sprach Ihnen — wenn ich nicht irre — von einem belletristischen Unternehmen, das vorbereitet werde und dessen Abschluß ich nur noch erwartete, um mich mit der Bitte um Beteiligung an Sie wenden zu können. Dieser Abschluß ist inzwischen erfolgt, und unter Redaktion von Kugler und mir wird spätestens Ansang Oktober ein "belletristisches Jahrbuch" (ein bestimmterer Titel ist noch nicht gefunden) erscheinen, das laut Übereinkunft mit unsrem Buchhändler aus zehn Bogen Novellen, Erzählungen,

<sup>\*) &</sup>quot;Geschwisterblut" Storms Geb., 7. Aufl., S. 37 ff. Es handelt fich um die Aufnahme der Ballade im "Tunnel über der Spree". Räheres darüber "Bon Zwanzig bis Dreißig" Ges. Werke II, 3, S. 71 f.

<sup>\*\*)</sup> Das gemeinsam mit Franz Kugler herausgegebene belletristische Jahrbuch "Argo" (Deffau 1854).

Biographie u. bergl. m., fünf Bogen Berfe (namentlich) Balladen) und fünf Bogen verschiedener Auffage besteben foll. Für die zwei lettgenannten Fächer ift im wesentlichen ber Stoff bereits vorhanden (womit feineswegs gesagt fein foll, baß uns nicht einige poetische Arbeiten, namentlich Lurisches, von Ihnen aufs höchste willkommen sein wurde). Was und aber jehlt und ber gangen Richtung berer nach, von denen das gange Unternehmen ausgegangen ift, fehlen muß, das find Novellen - Ihre ftarte Seite. Wenn ich von "Novellen" spreche, so bitt' ich's damit nicht wörtlich zu nehmen. 3ch verstehe darunter vielmehr jede Urt poetischer Erzählung, und ob Gie ben Stoff der Sage, der Chronif oder dem eignen Erlebnis entnehmen, gilt und völlig gleich. Ich sehe Ihrer Erflärung hierüber, hoffentlich Ihrer Zusage, mit Hächstem entgegen und darf Ihnen nicht verschweigen, daß unfer gesamtes Romitee (Rugler, v. Merdel, v. Level, Schulrat Bormann, Dr. Gagers und meine Wenigfeit) eine bergliche Freude haben würde. Gie an unfrem Streben: ein tüchtiges belletriftisches Sahrbuch berzustellen, mitwirken zu fehn. Wir würden Ihnen zwischen ein und drei Bogen Raum bewilligen fonnen. Honorar pro Bogen fechzehn Taler. Spätefter Ablieferungstermin : Mitte Juni.

Gestatten Sie mir an die vorstehende ergebenste Aufforderung noch ein zweites Gesuch zu knüpsen. Ich weiß nicht, wie nah' Sie dem Verfasser des "Quickborn" stehn, aber wenn mich nicht alles täuscht, so kennen Sie ihn wenigstens. Aus der Vorrede zu seinem Buch hab' ich ersehn, daß er nicht nur ein famoser Dichter, sondern nebenher auch ein feiner, über jedes kleinste sich Rechenschaft gebender Kopf ist und gewiß imstande wäre, uns über Volkspoesse, über die Vorzüge des Plattdeutschen und überhaupt über alle jene Fragen, die ihn vorzugsweise

beschäftigt zu haben scheinen, einen ebenso schäßenswerten wie interessanten Aufsatz zu schreiben. Könnten Sie ihm gegenüber wohl unser Vermittler sein? Ich seh' auch in bezug auf diesen Punkt Ihrem Entscheid mit Spannung entgegen und würde nicht säumen, mich brieflich an Klaus Groth zu wenden, von dem Augenblick an, wo ich Ihren Kat dazu in Händen hätte.

Von hier aus ist wenig andres zu berichten. Rugler steckt in Arbeiten (Baugeschichte) bis über die Ohren; Eggers gibt Gastrollen als Balladendichter. Felix Dahn (der junge Baier, dessen Sie sich von Kuglers her vielleicht entsinnen) bietet neuerdinas seine Doktrinen im Tunnel feil. Otto Roquette (verlobt seit zwei Monaten) ist in Liebes= und Damendienst seit wenigen Tagen wieder abwesend, und ich selber beschäftige mich seit länger als drei Wochen mit der Grippe — das ist der augenblickliche Stand des literarischen Berlin, soweit Sie's von Angesicht fennen gelernt haben. Baul Sense bleibt noch bis zum Berbst in Rom. Gin ähnlicher Bittbrief, wie dieser, ift auch an ihn abgegangen. Wenn er und Sie bereitwillig unfrem Wunsche nachkommen, so schließt das Engagement fremder Kräfte hiermit ab, und die Hoffnung ist da, mit etwas Tüchtigem vors Publikum zu treten.

Mich Ihnen angelegentlichst empfehlend, hochachtungsvoll ergebenst Ihr Th. Kontane.

P. S. Das Wachslicht war schon angesteckt, um meinen Brief an Sie einzusiegeln, als Eggers mit neuesten Nachrichten aus Husum erschien. Ich habe Ihnen zunächst meinen herzlichsten Dank für Ihre freundlichen Zeilen auszudrücken. Daß Ihnen die altenglische Ballade so entsichieden gefallen hat, freut mich sehr. Ich bin nämlich immer in Sorge, daß ich mich zuletzt (wie das fast

immer geschieht) in diese Antiquitäten verlieben und das freie Urteil über sie verlieren könnte. Mir schweben grauenhafte Beispiele vor. Wer sich fünf Jahre lang mit Rosenplüt beschäftigt, schwört darauf, daß er ein großer Dichter gewesen sei. Ja sogar Gottsched kann auf die Weise noch 'mal zu Shren kommen. Im Tunnel hab' ich allerdings eine Art Regulator zur Seite, doch bin ich zu sehr ein Kind des Tunnels, als daß des Baters Lob, unter dessen Maximen ich groß gezogen wurde, mir von besondrem Gewicht erscheinen könnte. Drum bedarf ich gelegentlich bei dieser meiner Arbeit (denn es soll ein umfangreiches Buch werden) auch eines ermunternden Zuruss von außen her.

Daß Ihnen so wenig Muße zum Schaffen bleibt, bedaure ich um so aufrichtiger — weil aus den aller= felbstfüchtigsten Motiven. Dennoch geb' ich nicht alle Hoffnung auf, etwas von Ihnen zu empfangen, und ftatt meine Bitte gurudgugiehn, wiederhol' ich fie nur um fo dringlicher. - Die Aussicht, Gie auf ein halb Jahr, vielleicht für immer, hier zu fehn, erfüllt uns alle mit großer Freude. Glauben Sie mir, es ift nicht fo freugerbärmlich hier, wie unfre Gegner in Gub und Nord gemöhnlich glauben. Das "Berliner Wefen", das einem auf der Strake und in der Kneive, überhaupt im alltäglichen Leben entgegentritt, ift anfangs ungeniegbar. Schärfe, Unverschämtheit, Lieblosigkeit bringen den Fremden um. Aber hinter diesen troitlosen Erscheinungen, die sich aufdrängen, gibt es wohltuende, die sich verbergen, und die man kennen lernen muß, um nicht voll ungerechter Borurteile uns wieder zu verlaffen. Auch unfer Beftes, mas wir bieten können — ich weiß es wohl! — hat etwas von jener Schärfe, die feit den Tagen bes alten Frit bier in der Luft zu liegen icheint, aber in gehöriger Verdunnung

hat diese Schärse ihren Reiz und söhnt uns zulet auch mit den starken Dosen aus, die schließlich (wenn wir das hinter kommen, daß es Senf und kein Sublimat ist) zur Quelle unsres Bergnügens und herzlichsten Gelächters werden. Die Süddeutschen und wir verhalten uns zuseinander wie die "Fliegenden Blätter" zum "Kladderadatsch". Ich glaube, wir sind ihnen um eine ganze Pferdelänge vor. Ihrer baldigen Antwort entgegensehend und unter ergebensten Empsehlungen an Frau Constanze Ihr Th. Fontane.

#### An Theodor Storm.

Berlin, d. 11. April 1853. Luisenstraße 35.

## Sehr geehrter Herr!

Heut vor acht Tagen (Montag) traf Ihr "Grünes Blatt" \*) als vaklicher Bealeiter Sr. Majestät des Frühlings bei uns ein, der seitdem alltäglich vom blauen Simmel auf uns herniederlacht. Seine Majestät haben unsern Dank und unfre Huldigung bereits weg - Ihnen, für Ihren Abaesandten, bringen wir beides hiemit dar. Ich hätte Ihnen das umgehend geschrieben, wenn ich nicht gleichsam die Pflicht gehabt hätte, meinem Privaturteil das unfres Romitees hinzuzufügen. Ich werde in Nachstehendem indes das eigne und fremde nicht auseinanderzuhalten haben, da mit seltener Stimmeneinhelligkeit unser Urteil laut murde. Die ersten fünfzehn Seiten vortrefflich, ein Kabinettstück, kein Jota zu wenig oder zu viel. Da plötlich rollt uns die sechzehnte Seite einen Stein in den Weg, vor dem die meisten von uns das Springen sofort aufgaben, während Rugler und ich, die wir im besten Rennen waren und uns nicht

<sup>\*)</sup> Erzählung Storms Argo 1 S. 294ff. Briefe Th. Kontanes I.

Ginhalt gebieten laffen wollten, jämmerlich ju galle famen. Eh ich jedoch zu den Einzelheiten der uns vorliegenden Schwierigfeit ichreite, fei's mir guvor noch gestattet, ein paar Worte über den Eviloa zu sagen, der zwar völlig flar, aber für Geheime Regierungerate, Schulrate und abnliche Leute eben nur allgu flar geschrieben ift. Wir maren über den Wert des Gedichts verschiedener Meinung (mährend ich den Schwung und das Überzeugungsvolle der Berje lobte, fanden Rugler und Bormann die gange Sache zu allgemein gehalten und beshalb an die Phraje -- versteht sich im besten Sinne - streifend), stimmten aber darin alle überein, daß wir es in unfern respettiven Stellungen nicht risfieren fonnten, die Außerungen folches Grimms und folder Soffnungen mit auf unfre Rappe zu nehmen. 3ch foll Ihnen deshalb - da ein Epilog an und für sich fehr wünschenswert sein würde - proponiern, ob Sie nicht vielleicht geneigt maren, Diesen Strophen eine bestimmte ichlesmig = holfteinsche Färbung zu geben. Das Deutsch-Patriotische fann fich natürlich in den stärtsten Musbruden äußern, aber was nach ber einigen unteilbaren deutschen Republik ichmedt, könnte uns "Beamteten" doch fehr verübelt werden. Gie fühlen babei vielleicht: "nette Rerle das," aber das Märtyrertum, ichon an und für fich eine figliche Sache, kann unmöglich von Personen er= wartet werden, die teils ausgesprochenermaßen, teils un= bewußt au fond du cour die beiten Breußen und Ronalisten von der Welt find.

Nun zu pag. 113! Was heißt das: "Sie schritte doch vom Waldessaume niemals hinunter in die Welt"?\*) Was heißt (infolgedessen): "Und wenn sie

<sup>\*)</sup> Aus einem furzen Gedicht am Schluß ber Ergählung, bas nach ben Ginmendungen ber Tunnelgenoffen geanbert murbe.

doch hinunterschritte?" und was heißt schließlich: "Dann wollen wir die Büchsen laden; der Wald und die Prinzessin sind in Teindes Händen!"?

Wir haben uns darüber zwei Stunden lang in Bermutungen — nein, das ist falich! nicht in Vermutungen benn was Sie wollen, glauben wir einigermaßen berauß= gefühlt zu haben - aber in Erklärungen erschöpft und mußten schließlich davon abstehn, da kein Schlüssel voll= ständig schließen wollte, und im einen Fall ein Widerspruch, im andern ein Sprung uns in diefen Schlufworten vorzuliegen schien. Rugler, mit seinem gewöhnlichen laisser faire, meinte zulett: das tue nichts; man muffe bei einem Dichter, ber sich im übrigen völlig als folcher erwiese, fo was mit in den Rauf nehmen; wurde indes von allen Seiten überstimmt. — Wir sehen nun Ihrer freundlichen Erklärung, vielleicht fogar einer Verfion entgegen, die aus ber Streitfrage sofort eine abgemachte Sache macht. Zum Schluß wollen Sie es meinem Redaktionsamte zugute halten. daß ich bei der letten halben Seite so ausschließlich verweilt und für das kleine Meisterstück im großen und ganzen so gar keine Worte gehabt habe. Aber es ist damit wie mit den Normalstaaten und den Musterfamilien: ihnen wird gesch wiegen, und das umschließt das größte Lob. Nur eines: mir ift aufgefallen, daß beim Selbstlefen die Arbeit einen ungleich bedeutenderen Eindruck macht als beim Hören. Es ist, als ob das Auge das volle Verständnis doch besser vermittle. Bielleicht liegt's ganz ein= fach daran, daß man beim Lesen willfürlich verweilen und alles Schöne sich con amore zurechtlegen und vergegen= wärtigen kann, mährend der Vorleser einem dazu nicht Zeit läßt und wie ein Dampfwagen über die schönsten Land= schaften dahiniaat. Der alte Bostwagen aber, der überall anhielt, stand nun mal von jeher mit der Poesie auf

5\*

einem besiren fuß als die "Lokomotive", die unfre Zeit beherricht.

Unter herzlichen Grüßen an Sie und die 3hrigen Ihr Th. Fontane.

## Un Theodor Storm.

Berlin, d. 2. Mai 1853.

Sehr geehrter Berr!

Dringende Geschäfte zum Teil, andrerseits ein ploteliches Erfranken Ruglers (man fürchtete ein Nervenfieber, boch hat's bei einem bloßen Wechselfieber schlieklich sein Bewenden gehabt) laffen mich erft heute gur Beantwortung Ihrer freundlichen Zeilen kommen. Berglichen Dant bafür, daß Sie fo ichnell bereit gewesen find, Ihren Epilog bran zu geben, und doppelten Dank dafür, daß Gie, falls die Stimmung bagu fommt, nicht abgeneigt find, ben erft= geborenen milden Rain durch einen leise tretenden Abel zu erseten! Was nun pag. 113 angeht, so ift es Ihnen aller= bings geglückt, uns diese Schluftwendung leidlich verständlich zu machen, aber boch immer nur leidlich; es bleiben immer noch fleine Undurchdringlichkeiten. Die beiden ersten Sate erledigen sich, aber ber britte: "So wollen wir die Buchse laden; ber Wald und die Pringeffin find in Teindes Banden" macht uns nach wie vor zu schaffen. Diefer Musruf gehört allerdings in den Mund eines Liebhabers, der plöglich die Möglichkeit gegeben sieht, fein Liebstes zu befigen; aber wir kennen ja den Gabriel von Unfang der Erzählung an als einen, der den vom Jeinde besetten Wald wieder erobern will, und noch feine Abschiedsworte, die er an die Pringessin richtet, drücken diese Absicht flar und deutlich aus. So genügt uns benn 3hr Kommentar: . . . "Gabriel faßt diesen Gedanken lebhaft auf, und weil

der Wald usw. vom Feinde offupiert ist, will er die Büchse laden und den Ort befrein" nicht völlig. Er hätte gang basselbe getan, auch ohne die Begegnung mit dem Mädchen. Doch genug bavon! Wiewohl Sie in Ihrem Briefe feine Silbe darüber äußern, fo können wir uns doch nicht davon losmachen, daß die ganze Arbeit eine wunderbar schöne Verschmelzung von konkretester Darstellung und Allegorie sei. Der Alte ift das Batriarcha= lische, das Mädchen die Frische und Freiheit Ihres schönen Landes. Drum suchten wir in pag. 113 ufm. nach mehr. Sie haben uns dies durch Ihren letten Brief gemiffermaßen verboten, und wir haben uns akkommodiert. Doch, wie gesagt, auch in diesem Falle bleiben kleine Rätsel \*). Bevor ich nun aber weitergehe, bitt ich Sie ums himmels= willen, diese breitausgesponnene Splitterrichterei nicht mißverstehen zu wollen. Wir wissen nach wie vor, welch frische schöne Blüte wir in Ihrem "Grünen Blatte" haben, und wenn meinerseits so viele Seiten ichones Bapier an allerhand Anfragen und Auseinandersetzungen vergeudet worden find, so erklären Sie sich's damit, daß man eben nur an der schneeweißen Schurze das kleinste Kleckchen bemerkt und es fortwünscht, um die seltne Freude des Makellosen zu haben.

Ich habe noch auf Einzelheiten Ihres vorletten Briefes zu antworten. Besonders am Herzen liegt mir, was Sie über unsre "Berliner Luft" sagen. Sie tun uns unrecht. Ich kann Ihnen darin beipflichten, daß "die goldne Rücksichts-losigkeit\*\*) als Naturprodukt andern Orts (am Rhein,

<sup>\*)</sup> Storm anderte noch einmal an ben Berfen.

<sup>\*\*)</sup> Die Stelle des Stormschen Briefes, auf die Th. F. hier repliziert, ist in der Autobiographie "Bon Zwanzig dis Dreißig" absgedruckt. Ges. Werke II, 3, S. 61. Sbenda S. 63 Storms Antswort auf die F.'sche Entgegnung.

in Sübbeutichland und ich glaube auch in Ihrem Giberlande) beffer gedeiht, aber als Bilbungerefultat (und als solches fordern Sie dieselbe, kommt - vielleicht mit alleiniger Ausnahme von Frankreich - nirgends eine fo annähernde Verwirklichung der Egalité-Chimäre vor wie bier bei uns. Die manniafachen Rrafte unfres Staats wie unfres gefamten Lebens rivalisieren nicht untereinander, und feiner brängt sich vor. Es gibt nirgends in ber Welt, auch in Frankreich nicht, so wenig eine "erklusive Befellschaft" wie hier bei uns. Geburt, Reichtum, Rang, Talent und Wiffen vertragen sich hier in wunderbarer Weise, und Graf Arnim, mit einem halben Fürstentum hinter fich, verkehrt mit bem Lokomotivenbauer Borfig oder mit Professor Dove völlig ebenso wie mit seinesgleichen. Ja, ich muß es bekennen, wir haben von diesem Nivellement ju viel und franken an einer Impietät, die bereits der Ankergrund war und wieder sein wird, drauf die Revolution (bei uns ein reiner Ginmanderer) ihre hafen auswirft.

Sie fordern weiterhin im Gegensatzur Geschmacksbildung eine sittliche Bildung, eine Bildung des Gesmüts, die gelegentlich Opfer zu bringen und ein Märtyrertum zu schaffen versteht. Glauben Sie wirklich, daß wir dieser Kräfte bar und bloß sind? Dann wäre unser lester Tag gekommen. Die Stadt Berlin stellte außer den Linientruppen, die bereits verschiedene Regimenter bildeten, im Jahre 1813 zehntausend Freiwillige, und die Bevölkerung der Stadt betrug damals nicht voll 180 000. Schleswig-Holftein in Ehren, aber das haben sie uns noch nicht nachgemacht. Das Bolk hier hat eine echte und wahre Opferfreudigkeit. Auch die sogenannten "Gebildeten", ja sogar die "Berliner Kinder" (was in vielen Stücken eine unleidliche Sorte ist) haben davon, vorausgesett, daß es was gilt.

Wir haben uns wie Franz Moor (nur auf andrem Terrain) "nie mit Kleiniakeiten abgegeben"; aber wenn es - und diese Tage haben vielleicht schon den Klopfer an unserer Tür — über furz oder lang wieder die großen und emigen Dinge des Lebens gelten wird: Freiheit (nicht das Barrikadenkind), Unabhängigkeit, Glauben, Sitte, Familie, dann werden wir auf dem Blate fein, wie's unfre Bater waren, und den Beweis führen, daß wir fürs Leben auch zu sterben wissen. - Und nun nichts mehr davon! Man darf uns schlechterdings nicht mit unfrer Politik (die das kaftrierte Produkt einzelner guter, aber dennoch aus der Art ge= ichlagener Leute ist) verwechseln. Was uns fehlt, ift Fein= heit. Liebenswürdigkeit und die rechte Liebe überhaupt. Doch an Bravheit fehlt es uns nicht, ebensowenig wie an allen möglichen Resultaten der Bildung. Aber freilich die Bildung, die so viel kann, kann nicht alles, nicht das Lette und das Höchste, und das fehlt uns. Wir sind inner= lich freier als die Engländer, aber haben — ihren Egoismus und - da lieat's!

Nun unser Buch. Es wird zunächst aus Novellen bestehn, und zwar von: Th. Storm, W. v. Merckel, Paul Hensen, Franz Augler, Leo Goldammer und einem unsekannten Sechsten, der noch erst zu sinden ist. Kennen Sie einen solchen? Sie würden mich durch Fingerzeige Ihnen auf das allerentschiedenste verpslichten, denn es bleibt noch Raum zum Füllen übrig. Zweitens: Balladen. Und zwar zuerst ein paar Bogen altenglische, übertragen von meiner werten Person. Dann gemeine deutsche (Balladen nämlich) von: Kugler, Merckel, Lepel, Fontane, vielleicht auch Eggers. Lyrisches — wenn er uns nicht im Stich läßt — von Paul Hense. Und schließlich Aufsähe, bestehend aus einer Kuglerschen Arbeit "Über die Shakespearebühne" sowie aus einer Reihenfolge "Londoner Briefe" von mir.

Das wär's! Über Bilder verlautet noch nichts Bestimmtes. Gute könnten wir nur brauchen, und solche verteuern das Unternehmen um ein bedeutendes.

Roquette ift zurück von ber Brautfahrt, boch hab' ich ihn noch nicht gesehn. Sein Stud hat vor Schausvieler= ohren (in einer Vorlesung bei Rugler, wo Dessoir und Clara Stich zugegen maren) feine Gnabe gefunden. Gin Beweis mehr, daß es gut ift. — Paul Bense ichreibt felig aus Sorrent. Reapel hatte seinen Erwartungen nicht ent= fprochen, und gar in Rom (durch eigne Schuld) war er eingetreten wie in einen Bibliothefraum: jedes Trummerstück — eine Schwarte zum Studium. Da fällt das Bergnügen weg. Jest trinkt er Natur in vollen Zügen und mundert fich, daß er's fann, benn einer feiner Gate mar: Natur ift nichts, die Menschen find alles. - Die von Göttingen eingegangene Romposition soll nicht viel taugen. Da Rugler frank mar, gab ich's der Reihe nach an drei andere Musikverständige, darunter eine Autorität. "Es sei nichts!" fagte jeder. Wie kann man ein fo ichones Lied fo ichlecht komponieren! meinte ber eine. Gelbst meine Laien= schaft hat die Unbedeutendheit herausgefühlt. - Un Klaus Groth hab' ich inzwischen selbst noch geschrieben; vielleicht erreicht ihn mein Brief. Ch' diese Zeilen abgehen, werd' ich noch versuchen, ob der rekonvaleszente Rugler zum Schreiben und zu einer Kopie seiner Ballade zu bringen ift. Soeben find' ich in Ihrem vorletten Brief die Notig: "wenn ich bis jum Schluß der Redaktion noch mas Lurisches schreiben sollte, so rechne ich auf ein freies Blättchen in Ihrem Buch." Un diefer Stelle die Berficherung, daß dies freie Blatt für Gie immer ba fein wird.

Und nun unter herzlichem Gruß Ihr

Am 9. Mai.

Rugler ist seit fünf Tagen wieder auf den Beinen. Er bittet zunächst um Entschuldigung, daß Ihr Brief noch immer ohne Antwort ist; versichert aber, in den nächsten Tagen schon, so lange Versäumtes nachholen zu wollen. Dann wird auch das "Bruder= und Schwester=Gedicht" bei Ihnen eintreffen, nebst einer nochmaligen Kritik der eingeschickten Komposition.

Am 25. Mai. Raum hab' ich den Mut, meinen Brief noch abzuschicken. In der ersten Woche ließ mich Bummelei nicht dazu kommen. In der zweiten hatt' ich die Absicht, eine längre Kritik über Theodor Storm (die ich mir erlaubt habe, für ein hiefiges Feuilleton zu schreiben) bei= zupacken. In der dritten Woche endlich ward die Frage erwogen: schicken oder nichtschicken? Salten Sie's mir zugute. Die Kritik kommt, ohne mein Verschulden, erst in dieser Woche zum Druck; sie soll Ihnen nicht vorenthalten bleiben\*). — Andres haben Sie inzwischen durch Rugler erfahren. — Mein Brief an Klaus Groth wurde vor einigen Tagen durch Professor Müllenhoff in Kiel beantwortet. Groth ift gefährlich frank; wie sein Freund schreibt: "an einem alten Übel". Profa hat er nie geschrieben. 3mei neue Ausgaben des Quickborn werden vorbereitet, darunter eine illustrierte. Auch Sie werden schließlich in dem Briefe aufgefordert, für die Verbreitung des Buchs nach Kräften zu wirken. Fast hätt' ich eine Hauptsache vergessen: ich erlaube mir nämlich die halbzugesagten Lyrika ebenso dringend wie ergebenst zu erbitten. Und nun ade! Ihr Th. Kontane.

<sup>\*)</sup> Der ganz vortreffliche Aufsatz erschien erst am 17. Juni in Nr. 138 der "Preußischen Zeitung". Bgl. Storms Außerung darüber in der Autobiographie "Bon Zwanzig bis Dreißig. Ges. Werke II, 3, S. 65 f.

Un Friedrich Eggers.

Kränglin bei Reu-Muppin, b. 22. Juli 1853. Mein lieber Cagers.

Ihr famt etwas fvat, Graf Isolan; doch fei es brum: die besten Gaste erscheinen immer zulett. (3ch fühlte bas nie mehr als heut vor einem Jahr, wo ich bei Bunfen ber erfte war. Ich verwünschte damals die Schnelligfeit englischer Cabs jo von gangem Bergen wie hierzulande das Schneckentum einer beimatlichen Droichke). Daß Deine Beiträge nunmehr in Rags \*) Sanden find, hab' ich gu meiner großen Freude erfebn. Gie tragen fehr wesentlich bagu bei, unfer Buch zu etwas Avartem zu machen. Außerbem ift ber fleine Leserfreis, ben fie finden werden, ein fichrer und zweifellos - trop Klaus Groth - ein be= friedigter. Die Sachen sind allerliebst, und ich fann Dir nur immer wieder und wieder fagen: fultiviere dies Reld weiter. Meine Erfahrungen stoßen mich immer mehr mit ber Rafe auf folgende zwei Wahrnehmungen: unfre be= fondre, jenfeits des Gewöhnlichen liegende Fähigkeit ift nur auf einer oft haarbreiten Linie zu Saufe. Und zweitens: wer was leisten. Anerkennung ernten und fein Schäfchen ins Trodne bringen will, der konzentriere sich, der hüte sich vor einem Gerechtsein in aberhundert Sätteln und begnüge fich ichlimmstenfalls damit, gut Whist oder Billard spielen zu können. In diesen Unschauungen werd' ich immer fester, und hätt' ich nicht mit dem Nieder= ringen des allerprofansten Hungers Tag um Tag zu tun, ich wollt' es Euch innerhalb fünf Jahren ad oculos demonstrieren, daß ich recht gehabt habe. Bielleicht aber jet ich Dir (wie Lepeln so oft) in Vorstehendem Dinge

<sup>\*)</sup> Berleger der "Argo".

auseinander, worüber gar fein Streiten obwalten fann — bann verzeih mir!

"Berännerung"\*) ist allerliebst. Der "Lakrig" stört den Hochdeutschen etwas, doch weiß ich allerdings, daß im Plattdeutschen die von Dir gewählte Wendung gäng und gäbe ist. Wichtiger dürste aber folgendes sein: der Eingang des Gedichts macht durchaus den Eindruck, als wolle der Betreffende erst nach Haus, während er doch schon da ist. Wenn Dir dies einleuchtet, so wird eine kleine Abänderung in der ersten Strophe leicht zu machen sein. Vielleicht daß er sofort sagt: "Run bin ich wieder da" oder: "zu Haus ist doch am besten" oder dergl.

Über "Kopf und Herz" kann ich, den Schlußzeilen nach, noch kein Urteil fällen. Nur so viel: daß gerade die letzten vier Zeilen recht glatt und rund herauskommen. Die andern vier gehören durchaus zu dem Vorhergehenden, das ich noch nicht kenne.

Am Dienstag wohnt' ich in Gedanken Eurer Rütlisstung\*\*) bei. Dies Arbeiten, auch noch mit halber Kraft, imponiert mir. Anders ist es mit dem zusammengetromsmelten Tunnel. Es ist da weder Herz noch Geist, was die Leute bei Puhlemann\*\*\*) (sehr bezeichnend) zusammens

<sup>\*)</sup> Heißt in ber "Argo" "Wedder to Hus".

<sup>\*\*)</sup> Das Rütli war eine von Franz Kugler im Jahre 1852 bes gründete Abzweigung des Tunnels. Bgl. W. Lübkes "Lebenserinnesrungen" (Berlin 1893) S. 185 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Restaurant Puhlemann kennt das Berliner Abresbuch von 1853 nicht. Sin Café Puhlmann befand sich damals in der Schönhauser Allee 148. Ob dort der Tunnel tagte, war nicht zu ermitteln. Zu den Ges. Werken II, 3, S. 14 f. genannten Bersammlungslokalen gehört es nicht. Bielleicht kamen die Genossen nur im Sommer dort zusammen.

führt, sondern nur die allertrivialste Neugier, um etwas Matsch für "Muttern" (die sich so herzlich langweilt) mit nach Sause zu bringen. Wer ist denn "Luhs" oder "Irus"\*), den Du mir dreimal als eine plattdeutsche Größe vorreitest? Habe nicht die Ehre. Ist es nicht am Ende "Nöbbing"?\*\*)

"Waldmeister" \*\*\*) zu begrüßen freu' ich mich aufrichtig; gruß ihn berglich. Die von Storm aus Guktows Weisbeit gitierte Stelle über Roquette ift in meinen Augen lächerlich. D ja, man fagt wohl 'mal so was Uhnliches, aber man muß nur nachber nicht tun, als sei bas was Großes, Unumstößliches. Go ift aber biefer Bugtom, und ich ärgere mich, daß ber fonft fo feine und wohlerwägende Storm folde doch eigentlich banale Phraje halb und halb zu ber seinigen macht. Berr v. Salvandy, ber ben Bater biefes Gupkowichen Weisheitsjages ichon vor vierundzwanzig Sahren zeugte und als den populär gewordenen Ausspruch: "Sie tangen auf einem Bulfan" in die Welt ichicte, mar viel geistreicher und war unter allen Umständen - der erste. Was verlangt denn dieser vor Gitelfeit berftende Gupiow, bas man ichreiben foll? Vermutlich Lobhudeleien über feine Große und Berrlichkeit. Dber glaubt er, daß feine Stücke (alle Achtung vor einzelnen berfelben!) zu dem Donnergewölf der Revolution in irgend näherer Beziehung ftehn als das Bimmel=Bummel=Bammellied oder irgendeine andre Roquettesche Liebenswürdigkeit?! Was in der Grund folder absprechenden Rritif? Der Reid, ber Arger zwickt ihn, der Arger darüber, daß man noch auf andre Weise als durch neunbändige Romane berühmt werden fann, und daß der Verfasser von: "Das beste Bier im gangen Rest"

<sup>\*)</sup> Frus war der Übername des Kunfthiftorifers Wilhelm Lübte.

<sup>\*\*)</sup> Robert, Bruder von Friedrich Eggers.

<sup>\*\*\*)</sup> Otto Roquette.

ebenso bekannt ist wie der Dichter oder Richtdichter des Uriel Acosta.

Ich komme erst Donnerstag den 28. nach Berlin zurück. weil heut die Ernte begonnen hat und vor Schluß derselben feine Pferde 'rausgerückt werden. Desto mehr bind' ich Dir mein Gesuch von neulich auf die Seele (ich habe ja dann nur noch drei Tage Urlaub) und rechne mit Bestimmt= heit auf ein Vorfinden der Übersetzung bei Dir, wenn sie nicht Behm inzwischen seinen Lesern serviert hat. Dann muß ich mich freilich anderweitig 'rausschwindeln. Wenn Du an Storm schreibst, so gruße zunächst, leg' ihm bann ein Ginfenden oder Mitbringen feiner Inrifden Beitrage fürs Jahrbuch dringend ans Herz, danke ihm, daß er's mit meiner Besprechung seiner nicht strenger genommen hat\*) und notifiziere ihm schließlich, daß es meiner Frau und mir ein großes Vergnügen sein würde, ihn - falls er nicht vor dem 24. August in Berlin eintrifft — bei uns beherbergen zu können. Bis dahin (vom 10. oder 12. ab) haben wir Besuch. Bei dieser Einladung set' ich natürlich voraus, daß Dein Wohnungswechsel Dir verbietet, ihn aufzunehmen. Doch erinnere ich mich, daß Du Dich in Diesem Sinne äußertest. — Empfiehl mich allen Freunden und sei herzlich gegrüßt von Deinem

Th. Fontane.

An Theodor Storm.

Berlin, d. 13. August 1853.

Sehr geehrter Herr!

Noch ganz unter dem Eindruck Ihres schönen Gedichts \*\*) set' ich mich nieder, um Ihnen zu schreiben und —

<sup>\*)</sup> Siehe Brief vom 25. Mai S. 73.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Abschied" Argo 1 S. 309. In dem Abdruck in Storms "Gebichten" fehlt die hier besprochene dritte Strophe, die die "Argo" bietet.

gu banken. 3ch las es mit meinem Jungen auf bem Schoff, mahrend fo ichone frifche Luft burche Tenfter wehte (ich wohne jum Glud drei Treppen boch), wie fie Berlin nur irgend aufzubringen weiß. 3ch fann Ihnen gar nicht fagen, wie wohl mir in dieser Beit der jabrigierten Poesie Ihre wirkliche, berggeborne und gebotne tut. Um fofort aus Ihnen zu gitieren: Ihre Lieder find "Bulsichläge Ihres Lebens", woran man - ohne ein besondrer Doftor ju fein - fofort berausfühlen fann, daß das Blut voll und gefund, ich möchte fagen deutsch, durch Berg und Adern geht, mährend die Lieder unfrer Dugendlyrifer nur die Bendelichlage zweier Beine find, wofür unfre liebe Eprache ben Ausdruck hat: einen Giel zu Grabe läuten. Wer dabei der Gfel ift, die Lyrifer felbst oder das Lied, bas fie eben zusammenbimmeln, ober bas Bublifum, das ihnen andächtig - als wären es Rirchengloden - que hört, laß ich ununtersucht. — Doch nun wieder zu Ihrem Gedicht. 3ch bin boch für die dritte Etrophe und werbe fie nur fortlaffen, wenn Gie brauf bestehn. Die Deutlichkeit des Gedichts gewinnt dadurch außerordentlich. Wenn man nicht weiß, daß Theodor Storm in Sujum lebt und auf bem Puntte fteht, Echleswig gu verlassen; wenn man ferner nicht weiß, daß das Meer in der Nähe brauft, daß der Dichter eine licbenswürdige Frau hat, die Constanze heißt, und vor vier Wochen seinen Jünasten hat taufen lassen, jo ist es nicht gang leicht, sich fofort in einem derartig reichbelebten Gemälde zurechtzufinden. Und man barf Dinge nicht streichen, Die für den Gingeweihten gwar fehlen dürfen, für das Berständnis des Draußenstehenden aber von Wichtigkeit find. Sie antworten mir vielleicht: man ichreibt eben für einen Rreis Ausgewählter und nicht für die Schafherde (Die ihrem Leithammel folgt), welche fich "großes Bublikum"

nennt. Aber das ift doch nur zum Teil richtig, und es ist mindestens unklug, wenn nicht geradezu verwerflich, der großen Masse vornehm den Rücken zuzukehren. Der Inftinkt von Gevatter Schneider und Handschuhmacher ist ein viel feineres und beherzigenswerteres Ding, als unfre Oden= schreiber (Platen) sich träumen lassen. Den kommenden aroken Dichtern muß und wird es ein Kingerzeig sein. daß man ein Dutend deutscher Novellisten über Gugen Sue und Konsorten vergessen konnte. - Um noch einmal auf diese dritte Strophe zurückzukommen: sie hat etwas vom Leitartifelcharakter und kann deshalb manchen wie Phrase berühren. Aber alles, was Phrase geworden ist, war anfänglich (in den meisten Källen) eine Wahrheit, ein beherzigenswerter Grundfat, und Scherenberg fagte mir einmal überaus fein: Dichter fein heißt, das Triviale wieder in seine ursprüngliche Schönheit einseten. Ich halte viel von dieser Definition, und dem nicht neuen Gedanken:

> Nennt nur das Leben eures Volkes Lüge Und die Begeiftrung, die euch einft befeelt

haben Sie wieder zu seinem Rechte verholfen, ihm die poetische Weihe gegeben. Nachmittag haben wir Rütli. Ich freue mich sehr, Kuglern und Eggers (alles andre ist verreist) Ihren Brief vorlegen zu können. Ich werde Ihnen dann morgen gewissenhaft mitteilen, ob jene zwei auf Seite des Dichters oder des — Praktikus (Kritiker wär' ein zu gutes Wort) getreten sind.

Ihr jüngst eingesandtes Gedicht: "Am 24. Dezember 1852"\*) gesiel mir recht gut. Ich fand es ein wenig tiftlig, konnte aber keine eigentlich schwache Stelle sinden. Kugler bewährte sich hinterher wieder als der seinere Kritikus.

<sup>\*)</sup> In Storms "Gedichten" unter bem Titel "Weihnachtsabend".

(Conntag, ben 14. August.)

Er meinte, die Grundempfindung fei überaus poetisch und um jo allgemeiner ansprechend, als faum iraendwer an "Waldbeibeljungen" vorübergegangen fei, ber nicht mal Abnliches empfunden habe. Aber einmal fei die Form etwas ichwer ("fteifleinen", wie er fich ausbrückte). Und zweitens werde das ganze Gedicht durch das "Und ich entfloh'" über ben Saufen geworfen. In foldem Falle fehrte man entweder um und gabe bem frierenden Wurm einen Gilbergroschen, ober man täte es nicht. Das erftre zu besingen sei prosaisch, das zweite - jämmerlich. ("Wierig", faate er auf aut berlinisch). Ich faselte als Entgegnung etwas von confessions, von dichterischer Beichte usw. Doch lacht' ich zulett laut auf und gab's unumwunden zu: er habe recht. - 3ch glaube, bag bas Urteil, welches Gie mir in Ihrem letten Briefe mitteilten, auf etwas Uhnliches hinausläuft; nur ift es freilich feiner gefaßt.

Run aber von Redaktions wegen. Wir denken, unmittelbar hinter Ihrer Novelle zwei Gedichte (vielleicht unter bem Namen "Tagebuchblätter" - mas meinen Sie dazu?!) von Ihnen zu bringen, so daß sich Lied und Er= gählung gleichsam ergangen. Die beiben Lieder können feinen besiren Rahmen haben als Ihre Novelle, und diese wiederum empfängt burch jene Gedichte zwei Brillen- oder Bergrößerungsgläfer, mit beren Sulfe es auch bem blöden Auge möglich wird, die feinen Linien der Novelle zu ver= folgen. Diese beiden Gedichte sollen fein: "Im Berbst 1850" und "Abichied". Jenes hatten Gie vor Monaten die Freundlichkeit dem Denichen Th. Fontane guzustellen. Sie haben vielleicht nichts bagegen, wenn der Redafteur gleichen Ramens von feinem Dienschentum und ben Beichenken, die ihm dasselbe eingebracht, den möglichsten Borteil gieht. Ihre Zustimmung vorweg angenommen,

fragen Kugler und ich ganz ergebenst an, ob wir statt der "Trikolore" nicht "Drei Farben" oder dergl. setzen können, wonach natürlich die korrespondierende erste Zeile zu ändern wäre.

Nun zum "Abschied". Ich las dies schöne Gedicht gestern nachmittag vor. Der Eindruck war, wie ich erwartete. Auch entschied man sich — ohne daß ich die Schleusen meiner Beredsamkeit aufgezogen hätte — für Beibehaltung der dritten Strophe, zu der Rugler ein kleines, aber nicht unwesentliches Amendement stellte, nämlich statt:

Nachrechnen, wo auch wir etwa gefehlt . . . . . . . . wir Armen auch gefehlt

nher

wo durch Schwäche wir gefehlt (Schwanken) usw.

Es ist uns dabei um Beseitigung des etwas prosaischen "etwa" zu tun. Ich fühle, daß unfre Korrekturen fämtlich schlecht find, doch finden Sie gewiß mit Leichtigkeit bas rechte Wort. Lehnen Sie sich in Ihrer Antwort gegen die ganze Strophe nach wie vor auf, so erledigt sich die Sache allerdings am schnellsten. — Ungleich wichtiger ist eine zweite kleine Ausstellung. Sie sagen — mährend Sie felbst der Gehende sind - "geht immer bin" ufw. Natürlich versteh ich jett diesen Ausruf sehr wohl, doch ist er im höchsten Maße verwirrend, und nicht jeder Leser dürfte gleich uns — die wir einmal die Kenntnis Ihrer Geschichte und vor allem die Verehrung für Sie mit= bringen - befähigt sein, nach zwei= oder dreimaligem Anlauf über diese Schwierigkeit hinwegzukommen. Es foll umgekehrt heißen "bleibt immerhin", was freilich matt und prosaisch ift, aber es wird Ihnen ein leichtes sein, eine andre Wendung für Ihren indignierten Zuruf zu finden. Das wäre alles. Halt, noch eins:

Du, beren garte Augen mich befragen, Der bich mir gab, gesegnet sei ber Tag!

Wie verhält sich's hiermit? Die zweite Zeile — wenn ich recht verstehe — stünde wohl am besten in Parenthese. Man denkt sonst, diese zweite Zeile sei der Inhalt dessen, was die Augen fragen, und statt des ! musse ein ? stehn\*).

Für Husum, das meinen kleinen Jungen sast mehr erfreut als den Alten, dank' ich schönstens. Wir kriegen nun doch noch vielleicht ein Argobild und wenn überhaupt — so ein famoses, von Adolf Menzel. — In vier Wochen sind wir alle wieder beisammen. Wir freun uns sehr auf Ihr Kommen. Quartier sinden Sie unter allen Umständen bei uns. — Mit meiner Gesundheit geht es besser, aber freilich noch immer nicht gut. Ich denke an eine italienische Reise. — Ihrer für den Druck der Gedichte so nötigen Antwort seh ich umgehend entgegen. Die zugesagten Aushängebogen Ihrer Novelle erhalten Sie, wie sich von selbst versteht. — Kugler und Eggers grüßen herzlich Sie und die Ihrigen. So tu ich.

Ihr Th. Fontane.

## Un Theodor Storm.

Berlin, b. 30. August 1853.

Sehr geehrter Berr und Freund.

Nur wenige flüchtige Worte, um Ihnen zu fagen, daß wir uns alle herzlich freun, Sie binnen kurzem hier zu haben.

<sup>\*)</sup> Die beiden Gedichte wurden zusammen mit noch fünf anderen in die "Argo" (1 S. 308 ff.) aufgenommen. Bei jenen blieb die urstrüngliche Fassung unverändert.

Herzlichen Dank für Ihre so überaus freundliche Sinsladung, aber — annehmen war unmöglich. Eggers tritt binnen zehn bis vierzehn Tagen einen längren Urlaub (ich glaube nach Nürnberg hin) an, und ich durfte meinem Zeitungschef nach einer mehr denn zweimonatlichen Abwesenheit mit keinem neuen derartigen Gesuche kommen. So denn also auf Wiedersehn hier!

Rugler hat inzwischen an Sie geschrieben und ist als dritter in den Bund derer getreten, die sich um Ihre Beberberaung reißen. Gegen Eggers stand ich um vier Wochen zurück, gegen Rugler bin ich um ebensoviel voraus. Nichtsdestoweniger bescheid' ich mich um Ihret willen meines auten Rechts. Denn Sie werden es allerdings bei Rugler um ein Erkleckliches beffer, auch gemütlicher haben, als ich's Ihnen bieten könnte. Ziehn Sie mich ohne Ver= dienst und Würdigkeit und auf Ihre Gefahr hin dennoch por, so lassen Sie mich's vierundzwanzia Stunden eber wissen, damit ich das Gastbett aufschlagen und Sie am Bahnhof empfangen fann. Meine Frau empfiehlt sich Ihnen und hofft Sie willtommen heißen zu können, gleich= viel für welchen von uns Sie sich entscheiden mögen. (Eggers bezieht am 1. eine kleinere Wohnung und scheidet aus der Zahl der Bewerber freiwillig aus.)

Ihre Gedichte sind heut zum Druck abgegangen. Gerade während Ihres Hierseins werden die Revisions= bogen von Novelle und Gedichten eintreffen.

Unfren nächsten "Kütli" machen Sie vielleicht mit? Das wäre sehr schön. Auf Wiedersehn zum Schluß der Woche! Wie immer Ihr

Th. Fontane.

## Un Friedrich Bitte.

Berlin, b. 3. Oftober 1853.

Mein lieber Witte.

Dein Brief hat mir eine große Freude gemacht, nicht nur als Lebenszeichen überhaupt, sondern ganz besonders feiner Frische und Fülle halber. Es ift doch ein eigen Ding um das Reisen. Alles eingefrorene Wefen schmilst. und die Steifheit, innerlich und äußerlich, macht einer Beschmeidigkeit Plat, als hätte man sich allabendlich mit Ol: Lumbricorum eingerieben. Auch Du trugft Dein Stück (Wer tut es nicht?) Philisterium mit Dir herum, und Deine Briefe maren gelegentlich weisheitzopfig. Diese brei Monat aber haben Dir den Chinesenschmuck genommen, und Du läufst zwischen Deinen Zeilen fo munter, fo natürlichenacht umber wie die Jungens bei Lute und Tichy\*). Bleib in bem Kostüm, namentlich auch wenn Du Dich an die Ur= beiten machft, von denen Du jum Echluß Deines Briefes sprichst. Was wird's benn? Sast Du den Oranien wieder aufgenommen? (ich bente, Du ließeit ihn; Grunde nächstens, wenn Du sie forderst) oder ist Dir mas Neues in den Wea gelaufen? Was es auch sei, nimm Dich zusammen. Es hat nun die Stunde für Dich geschlagen, und Entichuldi= gungszettel werden von der Schulmeisterin Kritif nicht mehr angenommen. 3ch bedaure keinen Augenblick, daß Du bis bato zu keinem mußevollen Anspannen Deiner gangen Rraft, vielmehr nur immer zu einer Art Ertemporaleichreiben ge= fommen bist. Du haft dabei das gelernt, was in der Dichtung überhaupt zu erlernen ist. 3ch schrieb Dir vor Jahren: bringe Beders Weltgeschichte oder Buchtas Pandeften in Berje; erheuchle feine Gefühle (denn bas ruiniert) und mache Dich so viel wie möglich an den

<sup>\*)</sup> Berliner Babeanstalten.

formellen Teil unfrer Runft; beherriche die Technik. Du haft's getan, und wenn immer Du fein Platen, Rückert und felbst kein Lepel bist, so kann man doch mit gutem Gemiffen von Dir fagen: Du verstehft Deinen Bers ju machen. Aber nun, mein lieber Bitte, geht's weiter. Und wunderbar: so viel das ist (wenn man's vor sich hat), was Du jest übermunden hast, so wenig ist es doch wieder, und es fehlt dem besten Technifer, wenn er weiter nichts ist als das, eben noch alles — es fehlt der Dichter. Zeige jett, ob Du auch das bist, das in Dir hast und aus Dir entwickeln kannst. Sute Dich vor Reminiszenzen, vor dem Nachpfeifen andrer Klänge und Beisen. Es gibt nur ein Brafervativ: das eigentliche Dichtertum felbit, den Beruf. Bier ift der Probierstein. Ber Gedichte macht (aleichviel ob Inrisch, episch oder dramatisch, wiewohl es in der Lyrik am schlimmsten ist), wird immer in die Tonart eines Vorgängers verfallen. Das echte Talent ift immer felbständig. Suche die Muse nicht; warte ab, bis sie Dich sucht. Die Zeit der Ererzitien ist vorbei. Wir verlangen jest Gedichte von Dir. Aber Gedichte verlangen ein volles Berg, die wärmste Singabe. Sabe das, und Du wirst auch Deinen eignen Weg, Deinen eignen Ton gefunden haben. Genug davon. Ich habe diese Dinge mit Theodor Storm (Berfaffer ber Sommergeschichten; Du kennst ihn wohl aus meiner Anthologie) jett oftmals durchgesprochen und im Sineinschaun in die Werkstatt eines bedeutenden und bewußten Talents (wie Storm es ift) erst wieder recht fühlen gelernt, welche ernft und schwere Sache das Versemachen ift. Die stumpfe Masse, die den Bombaft liebt, läßt sich nichts träumen bavon.

Also Storm war hier, fast vier Wochen, die er bei Kugler (Strohwitwer seit einem Vierteljahr) verlebte. Das gab schöne, anregende Tage und eine Fülle, für die hier kein Raum ist. Er wird einer der unsern, verläßt Husum und geht nach Potsdam. Wir bedauern es, ihn nicht unmittelbar unter uns zu haben.

Diese "Uns" ober "Wir" sind Rugler, Bormann, Merdel, Level, Eggers, Abolf Menzel (B. P. Rubens), Baul Sense und ich. Sense kehrt morgen mit den Rugler= ichen Damen gurud; vier Wochen mar er in Durtheim (Rheinpfalz). Wir sind unendlich gespannt auf ihn. Die porstehenden acht bilden die Besatzung der Argo und nennen fich Argonauten. Wir verfammeln uns alle Connabend; es geht reihum. Die Urgo erscheint innerhalb ber nächsten vierzehn Tage. Ich denke, Du wirft nicht unter den letten Räufern fein. Dit Freieremplaren (jeder eins) fteht es fo schlecht, daß ich auf "freundschaftliche Überreichung" vergichten muß. Bin fehr neugierig, mas Du zu dem Buche fagen wirft. Eins ift es gewiß — anständig. Die Langweiligkeit, die damit so leicht Sand in Sand geht, ift, so weit ich's beurteilen kann, glücklich vermieden. Doch über ein Kleines magft Du felber urteilen.

Auf Paul Hense freuen wir uns sehr. Italien und die Jahre haben hoffentlich jene Schnabbrigkeit beseitigt, die für alte Knaben gelegentlich verlegend war. Seine Taschen sind voller Arbeiten, meist Dramatisches. Seine Novelle "La Rabbiata" (in unserm Buch) ist ein kleines Meisterstück, wie "Die Brüder".

Gestern war Tunnelansang. Glänzend. Gine kapitale Eröffnungsrede Immermanns\*); dann ein Aufsat Icholkes (v. Orelli) über Scherenbergs "Waterloo". Wie der Aufstat war, magst Du daraus abnehmen, daß Bormann, der die ganze Arbeit mit Entrüstung (in einer fulminanten Rede) verwarf, hinterher mir sagte: "Ich gebe gern zu,

<sup>\*)</sup> v. Merdel.

daß ich in meinem ganzen Leben nicht soviel neue, frappante Gedanken gehabt habe, wie dieser Mensch in seinem Aufsfatz niedergelegt hat, mais — malgré cola!"

Lepel ist seit acht Tagen da. Wir sehen der Aufsführung seines "Waldemar" entgegen. — Die Kreuzzeitungsspartei (im Tunnel) scheint sehr unten durch.

Bei Schachts waren wir vor drei bis vier Wochen. Freundlicher Empfang wie immer; beide Damen recht munter. Frl. Anna erzählte von Franzensbad (?), von den englischen Stunden, die sie ihrem Bater gegeben habe, und von ähnlichem Verdienst (à 2½ Sgr.) den Brüdern gegensüber. Interna wurden natürlich nicht berührt, so daß der Berichterstatter wegen Stoffmangels und durchdrungen davon, daß Ersindung zu Mißverständnissen führen könne, lieber abbricht.

Emilie ist weniger frank als angegriffen. Sie erwartet innerhalb vier Bochen ihre Niederkunft. Nach diesem wird das Geschäft geschlossen. Ich wünsche von Herzen, daß Emilie diesmal leichter drum rum kommt als die vorigen Male; solchen Strapazen ist sie nicht gewachsen. George ist unsre ganze Freude; nichts weniger als hübsch, aber überaus drollig, gutherzig und im großen ganzen auch liebenswürdig. Alle Mittage nennt er die Bilder und zuletzt, auf Dein Daguerreotyp zeigend, ruft er: Witte unter ist er schlecht auf Dich gestimmt und mit der Hand über Dein Gesicht fahrend, droht er: hauen, hauen! Emilie sagt dann: "Das ist recht, hau' ihn tüchtig, den Geizbock, hat dir nichts zum Geburtstag geschenkt." So geht die Erziehung weiter.

Nun noch eins. Ich arbeite jest an Zusammenstellung eines großen Werks: Bolksgeist und Bolksleben in seinen (des Bolks) Inschriften. Dies ist nicht etwa der Titel, sondern nur die Sache. Ich suche nun Stoff. Allerhand

Schritte und Vorfehrungen find bereits getan, doch vorläufig nur innerhalb der Proving Brandenburg. 3ch ersuche Dich bringend, in Rostock eine Art Filial zu errichten und dort in meinem Intereffe zu sammeln. Richt Du selbst. Was ich Dir zumute, find nur ein halbes Dutend Briefe ober Bifiten bei Rostocker (und Umgegend) Geiftlichen. Die Inschriften hierzulande, wenn man fie als einen Ausbruck des Bolts: geiftes (im Gegenfat zu ben gelehrten Inschriften an Dufeen, Bibliotheken usw.) faßt, finden sich nur in Rirchen und auf Rirchhöfen. Dahin hab' ich Augen und Schritte gu richten. Steh mir nach Deiner Rraft bei. Bolfslieder haben mir aefammelt; dies fann eine Cammlung von Boltsfpruchen, Sentengen, Epigrammen werben. Rur bas Gemeine (Zotige; kommt nämlich öfter vor) und absolut Dumme ift ausgeschlossen. Das wirklich Poetische, bas Derbe, Kernige, ber humor und Wit, auch Kurioja find überaus erwünscht. Blattbeutiches fehr willfommen. Als einen Nachtrag bent' ich bie Grabinschriften berühmter Männer zu geben, die (wenn von Fachdichtern herrührend) eigentlich nicht hieher gehören, aber ein allgemeines Intereffe haben und sich vaklich anschließen. Leb' mohl.

Dein Th. Fontane.

## Un Theodor Storm.

Berlin, d. 6. Oftober 1853.

Lieber Storm.

Gestern erst machte mir Ihr Bruder die Freude seines Besuchs und übergab mir Ihre Zeilen. — Ihr Bruder scheint ein prächtiger Mensch, ganz Woldsen\*)=Storm und ganz Schleswig Solsteiner. Selbst seine Hypochondrie

<sup>\*)</sup> Storms Mutter war eine geborene Boldsen. Dies wurde auch sein britter Borname.

fleidet ihn, und die Tränen im Auge, mit denen er über sein unglückliches Land spricht, könnten ein härtres Herz rühren, als ich zu besitzen die Ehre habe. Nichsdestoweniger denk' ich: man muß sich 'rausrappeln; man muß den Kopf oben behalten, was ins Stormsche übersett ohngefähr heißen würde:

Wir miffen's boch, ein rechtes Berg Ift gar nicht umzubringen \*).

Vielleicht trifft sich's, daß ich Ihren Bruder, noch eh' Sie selber zu uns zurückkehren, mal bei mir sehe.

Die zwei Druckbogen mit Ihrem "Grünen Blatt" würd' ich beilegen, wenn ich außer jenem auf schlechtes Papier gedruckten Argo-Exemplar (das Sie kennen) noch irgend was Dahingehöriges besäße. Unser Buchhändler fängt nämlich an, je näher der Zahlungstermin kommt, desto unkulanter zu werden, so daß er allerhand kleine Wünsche, die ich laut werden lasse, ignoriert. Liegt Ihnen aber ganz besonders am Besit dieser zwei Bogen, so spendier' ich das, was ich habe.

Für die vier Jahrgänge des Schleswig-Holfteinischen Bolkskalenders\*\*) meinen schönsten Dank. Ich las gleich gestern tüchtig darin, und allerhand Dinge drängten sich mir dabei auf. Im großen ganzen (Sie wissen, wie sehr ich Ihr Land und Bolk und jeden charakteristischen Aussdruck beider liebe) machen die Bücher keinen günstigen Sindruck. Ob der Stoff dünn gestossen ist, oder ob die Redaktion ungeschickt war, laß ich dahingestellt sein. Wenn

<sup>\*)</sup> Aus Storms Oftoberlied Str. 3.

<sup>\*\*)</sup> K. L. Biernatti: Bolksbuch für die herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, Kiel und Altona 1844 f. 1850 erschien ebenda eine neue Ausgabe unter dem Titel: Szenen und Geschichten aus Schleswig-Holstein. Bgl. Paul Schütze, Theodor Storm (Berlin 1887) S. 80 f.

ich mir 3. B. die hiftorischen Auffate betrachte, fo muß ich sagen: sie sind weder historisch noch poetisch interessant. Um jenes zu fein, dazu find die Dinge zu klein, zu unaewichtig, und fürs poetische Interesse entbehren sie teils ber Details, teils alles Reizes und Geschicks ber Darftellung. 3. B. Jahrgang 1846 "Fehmarnscher Belbenmuth". 3a. wie die Sache da liegt, ift fie faum fo intereffant wie eine betaillierte Wirtshausprügelei. Solche Balgereien hat es überall gegeben, und sie werden erst von dem Augenblick an etwas, wo sich der rechte Mann darüber ber macht. Dieser "rechte Mann" fehlt aber in den Buchern. "Sornum auf Snlt" \*) - was mare bas für ein Stoff in Sanben eines Dichters gemesen! Das hätte man, bei rechter Darftellung, mit aufgeriffenen Augen wie die Bürgeriche Lenore hören ober lefen muffen. Go ift es nichts, jum Schluß hin sogar eine bare Albernheit. — Bas Ihre Beiträge angeht, so hab' ich mal wieder recht gefühlt, wie wichtig es ift, wo man fteht. Ich kann mir für Gie nicht leicht einen schlechtren Plat denken. Sie missen, wie sehr ich Ihre Sachen liebe, aber ich habe das bestimmte Gefühl davon, daß ich - wenn ich Ihre erste Bekanntschaft in diesem Ralender gemacht hatte - ruhig über die Sachen hinweggegangen wäre. Ein feiner Kopf braucht — wie der wikige - eine ihm verwandte Umgebung, um sich als er selbst zu zeigen. Wenn ein dummer Mensch; etwas Kluges fagt, glaubt man nicht recht baran. Gie irren in bem Buch umber und können nirgends ein pagliches Unter= fommen finden.

Seit vorgestern sind die Kuglerschen Damen wieder da, seit gestern Paul Hense. Ich traf heute die ganze

<sup>\*)</sup> Das unheimliche Dunenland hörnum und beffen einftmalige Bewohner von C. P. Sanfen.

Gesellschaft. Ift doch ein reizender Junge, dieser fahrende Schüler. Bin fehr gespannt, wie Sie ihn beurteilen werben, benn er ist keineswegs nach jedes Geschmad. Merckel liebt ihn gar nicht fehr. Man muß feiner Genialität vieles qu= aute halten und tut's. Wer aber diese Genialität bezweifelt, mift begreiflicherweise mit einer Elle, die dann dies und das zu furz befinden läßt. Man muß bei ihm gar nicht messen, sondern blind hinnehmen. Von Ihren beiden ersten Argogedichten ift er überaus eingenommen, vom "Grünen Blatt" weniger. Es scheint doch, als ob unfre Bedenken gegen den Schluß allgemeiner geteilt würden. — Seit fast acht Tagen ist auch Eggers da, fehr entzückt von seiner Reise, namentlich von Brüffel und Ant= werpen. Der Kaden seiner Reisebeschreibung (im Rütli) wird durch Henses Dazwischenkunft und deffen italienische Ausbeute wohl abgeschnitten werden. — Von Zeit zu Zeit les' ich in Ihren acht Mappen, bis jest Brinckmann und Rofe\*); beides fehr interessant. Solche Briefe wie die Brinckmannschen werden heutzutage nur selten noch geschrieben. Sie erinnern an das, mas sich die Hain= bündler und später die Romantifer (einzelne wenigstens) mitteilten. Die Leute von heut sind lukrativer: wenn man sich derlei Dinge zurechtgelegt hat, so macht man einen Auffat daraus, den man sich mit zehn Talern preußisch bezahlen läßt. Briefe fuchst man jett zusammen, ich mit, wie figura zeigt. Dennoch, glaub' ich, sind diese Ruchsereien ein Schritt weiter. Ein Brief foll keine Abhandlung, fondern der Aus- und Abdruck einer Stimmung fein. Dem kommen wir näher. Doch ich auffähle selber. Bergliche

<sup>\*)</sup> Der plattbeutsche Dichter John Brindmann (1814-70). Über Rose pgl. die Rote zu S. 100.

Gruße von meiner Frau und mir und den Wunsch, Sie bald wieder zu sehen. Ihr Th. Kontane.

Ihre freundlichen Grüße auf das herzlichste erwidernd, ersuche ich Sie, mich Ihrer lieben Frau zu empfehlen und ihr zu sagen: daß wir uns alle unendlich auf ihre Bekanntschaft freuen. Kussen Sie Ihre Kinder.

Emilie Fontane.

An Theodor Storm.
Berlin, d. 11. Oktober 1853.
Lieber Storm.

Sie fennen mich schlecht, wenn Sie einen Augenblick gedacht haben, daß Ihre ersten, mir durch Ihren Bruder Otto überbrachten Zeilen etwa nicht ausreichen würden, mich zu einem vier Seiten langen Briefe mit dicht beschriebenen Rändern zu veranlassen. Ein solches Manusfriptchen ist denn auch wirtlich heut vor acht Tagen an Sie abgegangen, wird aber schwerlich jemals in Ihre Hände gelangen, da es die Ausschrift "Hamburg p. adr. F. H. Scherssen frug und vermutlich bereits eines grausamen Feuerstodes gestorben ist. Meine Frau betrauert neben einigen Grußesworten, die sie für Sie und Frau Constanze beisgesügt hatte, namentlich den nutlosen Verlust von drei Silbergroschen und wird voraussichtlich die Ausschrift dieses Brieses der allerstrengsten Kontrolle unterwersen\*).

Schreit' ich heute zunächst zu direkter Beantwortung Ihrer Zeilen. Daß Sie nun wieder mit Frau und Kind zusammen sind, hat allgemeine Freude hervorgerusen. Die Frauen waren durchaus gerührt, und jede einzelne (die Kugler, die Merckel und die meinige) brach komischerweise in denselben Ausruf aus: na, das ist recht! — Ihre Grüße

<sup>\*)</sup> Der Brief ging nicht verloren. Ge ift ber vom 3. Oft. 1853.

an Kugler sind bestellt. Was Sie, vertraulich, über die herzensgute Frau v. Merckel äußern, hat mich sehr amüsiert. Ich denke aber doch, Sie haben unrecht. Sinmal sollte man sich durch so gutgemeintes Gekohle wohl nicht verstimmen lassen, dann — und das ist die Hauptsache — hatten Sie's wohl verabsäumt, sie über Ihre eigentlichste Situation ins klare zu bringen. In letzter Instanz hängt es doch, rund heraus gesagt, lediglich davon ab, wie viel Staatsschuldscheine und Banknoten man in der Tasche hat, und Worte, die Ihnen halbkomisch erscheinen mußten, wären z. B. mir gegenüber völlig am Plate gewesen.

Ihre politische Entrüstung wartet noch auf Reim und Rhythmus, um uns mit fortzureißen, denn die bloße Tatssache packt uns nicht mehr. Wir sind nach der Seite hin abgebrüht. "Alles schon dagewesen" — sagt Ben Akiba. Sie wissen, wie preußisch und wie loyal ich bin, aber ich kann mir's nicht verhehlen, daß man mit der demokratischen, ja sogar mit der konstitutionellen Partei unsres Landes um kein Haar besserverschren ist. Was nicht gouvernemental ist, ist bescholten.

Dieses politische Intermezzo führt mich auf Ihren Bruder. Ein prächtiger Mensch, mit dem Sie, meines Erachtens, überall Staat machen können. Seiner Einssührung bei Ruglers wird kein Strohhalm im Wege stehn. Nur fürcht' ich, er wird nicht wollen. Das überall einsgewurzelte Vorurteil gegen preußisches Wesen und Berliner Geheime Käte scheint auch ihn zu erfüllen. (Ist es denn so schlickfal, das seine Heimat betroffen hat, in einer Weise alteriert, wie ich's kaum je an einem jungen Gemüt beobachtet habe. Wir würden ihn bitten, nächsten Sonntag bei uns zu essen, aber meine Frau ist sehr hin und wird durch jeden Besuch aufs höchste angegriffen. So

läßt fie sich benn auch bei Ihnen entschuldigen und bittet Sie, es nicht für Ungastlichkeit hinzunehmen, wenn sie mit Ihrer Sinladung zurüchält. Es kann eben jede Nacht losgehn.

Frau v. Merckel war gestern bei uns. Illaire\*) hat ihr gesagt, daß das bewußte Schreiben schon seit (jett) fast vierzehn Tagen aus dem Kabinett des Königs heraus und dem Justizministerium zurückgestellt sei. Sie können es also tagtäglich erwarten.

Menzel äußerte sich neulich sehr bestiedigt durch Ihre Sachen, doch ließ er es bei allgemeiner, wiewohl augensscheinlich aufrichtiger Anerkennung bewenden. Ich werde nächstens das Gespräch darauf zurücksühren. — Nun noch zwei Wünsche. Sie wissen, daß ich über Klaus Groth (der übrigens, wie ich erfahre, in der Augsb. Allg. Ztg. des breiteren besprochen worden ist) einen Aufsat schreiben möchte, und ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir das Biographische verschaffen könnten. — Dann entssinnen Sie sich wohl meines projektierten Inschriftenwerkes. Wär' es Ihnen nicht möglich, durch ein Wort oder auch eine Zeile hie und da meinen Zwecken Förderliches flüssig zu machen? Namentlich Plattdeutsches wäre mir unendelich erwünsicht. Ein Paar brauchbare Zeilen hab ich in den Kalendern gefunden. —

In den letten acht Tagen hab ich die Mehrzahl der Mommsenschen \*\*) Briefe gelesen. Sie sind reizend, aber

<sup>\*)</sup> Geheimer Rabinetterat Friedrich Bilhelms IV.

<sup>\*\*)</sup> Wohl Theodor Mommsen, Storms Landsmann. Bekannt ist, daß die beiden zusammen mit Mommsens Bruder Tycho im Jahre 1843 das "Liederbuch dreier Freunde" herausgaben. Die Briefe befanden sich in den im vorhergehenden Brief erwähnten Mappen. Im Jahre 1848 redigierte Mommsen in Rendsburg die "Schleswigs-Holsteinische Zeitung".

ich habe ein vages Gefühl davon, als ob Sie fein Talent überschätten. Ich will mal wieder, auf die Gefahr hin, trivial zu werden, eine allgemeine Bemerkung machen. Geistreiche, wipige, zungen= und federfertige Menschen imponieren einem tiefpoetischen Naturell, das aber aller improvisatorischen Gaben, aller Flinkheit in Leben und Runft entbehrt, fehr oft und bestimmen es, weil es in Suade und Wigen und geiftreichen Ginfällen und mehr pikanten als wahren Anschauungen nicht mit kann, sich für geringer und kleiner zu halten, mährend solch "fixer Kerl" doch eigentlich nur der Mann ift, der mit seinem einen lumvigen Dukaten ben gangen Reiter zu übergolben ver= fteht. — Mommsen nennt sich selbst ein Redaktionsgenie. und das scheint er zu sein. Aber all das andre schmeckt boch mehr nach Heine als wie nach einer originalen Natur. Salten Sie mal den einfachen Mörikeschen Brief daneben! Vielleicht bin ich Partei, weil ich im innersten Kern die Richtung nicht leiden kann, die Mommsen in Politik und Religion zu verfolgen scheint.

Nun herzlichen Gruß an Sie, lieber Storm, und alle die Jhrigen, groß und klein, von Ihrem

Th. Fontane.

## An Friedrich Eggers.

Herbst 1853.

## Lieber Eggers!

Beifolgend Deine beiden Balladen, von denen mir namentlich die zweite, je mehr ich mich damit beschäftige, auch mehr und mehr gefällt. Meine Korrekturen und Borschläge berühren eigentlich nur Unwesentliches. Vielleicht findest Du Dich am Sonnabend (Vormittag) in meiner Stadtwohnung ein, und wir besprechen dann das Weitere. Ich gedenke nämlich morgen schon Bethanien\*) zu verslassen, weil ich mich heute schnöde geärgert habe. Man las mir über mein vieles Besuchempfangen und Besuchemachen in der Stadt geradezu den Tert, so daß ich gebunden war, die lange nicht erekutierte Rolle eines "dummen Jungen" zu spielen.

Hier nichts bezahlen, will aber jetzt unter allen Umständen feine Gefälligkeit annehmen. Dazu brauch' ich begreiflicherweise Geld und frage hiermit bei Dir an, ob Du mir die Summe von Behm, vielleicht auch die vom Centralblatt\*) baldmöglichst verschaffen kannst. Leider fürcht' ich, daß im günstigsten Falle mehr als eine Woche darüber hingehn wird. Dennoch ist mit jedem Tag Beschleunigung etwas Wesentliches für mich gewonnen.

Fordre doch Behm auch auf, was er nicht zu drucken gedenkt, mir zurückzuschicken. Ich kann's jest vielleicht mit guter Manier hier (im Feuilleton der Zeit) \*\*) anbringen.

Schreibst Du an Zarncke, so hab' ich auch noch einen aparten Wunsch. Ich schiedte nämlich vor fast einem Bierteljahr einen mindestens eineinviertel Druckbogen starken

<sup>\*)</sup> Ein Krankenhaus in Berlin, an dem Th. F. 1848 49 die pharmazeutische Ausbildung von Pflegerinnen leitete. Ges. Werke II, 3, S. 270 f. Im Sommer und herbst 1853 war er dort wiederum vorübergehend tätig.

<sup>\*\*)</sup> Th. F. lieserte für das von Friedrich Zarnde im Jahre 1850 begründete "Literarische Centralblatt" eine Reihe von Rezensionen über belletristische Literatur. Wenn sie auch nicht seinen Namen tragen, so sind sie unschwer als seine Schöpfungen zu erkennen. Der Jahrgang 1853 z. B. enthält eine unzweiselhaft von ihm versaßte Kritif über Scherenbergs 1852 erschienenes Epos "Leuthen", eine zweite über D. F. Gruppes Musenalmanach von 1853 sowie andere Beiträge.

<sup>\*\*\*)</sup> Die "Zeit" war neben ber "Preußischen Zeitung" Organ bes Ministeriums Manteuffel. Bgl. Ges. Werte II, 6, C. 1.

Auffat (infolge von Bestellung) an Biedermann und seine "Deutschen Annalen"\*). Ich habe über das Schicksal des Aufsates nichts gehört. Wenn er nicht verloren gegangen ist, so muß er jett gedruckt sein, und Zarncke kann Dir vielleicht sagen, wohin ich mich wegen des Honorars zu wenden habe. Ich habe wohl an 50 Taler auszustehn, und dabei verkommt man fast.

Berzeih, daß ich Dir mit diesen Geschichten in den Ohren liege, aber ich kann nicht anders. Bielleicht kannst Du mir auf diese Zeilen mit irgendeinem Troskwort ant-worten. Dann tu' es noch heut; ich habe dann Deinen Brief morgen mittag. Besuche kann ich unter den obwaltenden Umständen weder machen noch annehmen. Bergiß auch ja nicht die plattdeutschen Gedichte, auf die ich mich ganz besonders freue, und die zwischen Sider und Oder unser Buch mehr empsehlen werden als vieles andre.

Heut früh war ich bei Rugler, um Abschied zu nehmen. Ich war gestern zu angegriffen, um noch zu kommen.

Dein Ih. Fontane.

An Theodor Storm. Berlin, d. 5. November 1853. Lieber Storm.

Bei Übersendung der Röseschen Jeremiade, die vor zwei Stunden eintraf, auch einige Worte in Beantwortung Ihrer letzten freundlichen Zeilen.

<sup>\*)</sup> Bon biesen "Annalen zur Kenntnis der Gegenwart und Erinnerung an die Bergangenheit" erschien nur ein Band. Die Zeitsschrift zog ihrem Herausgeber, dem bekannten Leipziger Publizisten und Historiker (1812—1901) eine Untersuchung zu, die ihn die Prosksfur an der Universität kostete und ihm einen Monat Gefängnis eintrug. Sie enthält (S. 353 f.) einen längeren, anonym erschienenen, sehr besmerkenswerten Aufsat Th. Fis. "Unsere lyrische und epische Poesie seit 1848".

Daß wir Gie nun binnen wenig Tagen wieder bier haben merden, freut uns alle aufrichtig, und die Rütliund Tunnel-Tage werden an Reiz gerade noch um so viel machsen, wie überhaupt möglich ist. Andrerseits werden Sie manches anders finden als damals, wo Ruglers Junggesellentum in der Blüte der Liebenswürdigfeit ftand. Bersteht sich, soll damit nichts gegen die Damen gesagt sein, die jest wieder an alter Stelle schalten und walten, aber pon jener Beiterkeit und Ungeniertheit, Die damals die Ruglerichen Mittagstische charafterisierte, fann jest faum noch die Rede sein. Bielleicht hab ich nicht ein Recht darüber mitzusprechen, denn ich urteile nur vom Hören= fagen, weil ich seit fünf Wochen nur einmal (auf eine halbe Stunde) bort mar. Auf der andern Seite ist gerade dieser Umstand besonders bezeichnend. Paul Sense ift jest Minister= präsident, und ich bente mir, es wird von Ihrer Stellung ju ihm abhängen, ob Gie das Rugleriche Baus zum Guten ober Schlechten verändert finden werden. Da er mit dem höchsten Respekt von Ihrer Lyrik spricht, so ist es möglich, daß seine Liebensmürdiakeit - bei Ihrem Besuch - alle Segel auffest, und dann werden Sie nicht widerstehn fönnen. Er ift in der Tat ein Liebling der Grazien, sein ganges Wejen ift Reiz. Wenn er fpricht, ift mir's immer, als würden reizende Nippfachen von Gold und auch von Bronze, aber alle gleich zierlich gearbeitet, über ben Tisch geschüttet. Man sieht bin, das Auge lacht über die bunten Farben und schönen Formen, und ein un= willfürliches Uh! ringt fich von der Livve. Greignet es fich, daß Sie gegenseitig ein lebhaftes Gefallen aneinander finden, so wird Ihnen Friedrichstraße 242 reizvoller er= scheinen denn je. Doch, ich weiß nicht, ich glaube nicht recht bran.

Die fleine Grabichrift ift reizend und ich bante bafur.

Nur mehr! Auf das Keddersensche\*) Buch freu' ich mich fehr: die Insel Sult und namentlich Alt-Rantum beschäftigen mich ohnehin seit Wochen. — Über Groth ift noch nichts eingegangen. Dabei beiläufig, wenn die Mommfenschen Briefe ein getreues Bild geben, muß der Müllenhoff \*\*) (der auf den Groth Beschlag gelegt zu haben scheint) ein un= ausstehlicher Kerl sein. Noch ein zweites à propos: die Rezension Wienbargs über Mommsen (die ich noch nicht gelesen hatte, als ich neulich schrieb) ist mir wie aus der Seele geschnitten. Und nun zum dritten, ad vocom Rezension. Im Kamilienbuch des Llond \*\*\*) stand neulich über "Immensee" folgendes: "Dies auf sechzig Seiten gedruckte fleine Märchen beansprucht wohl kaum einer Sausbibliothek einverleibt zu werden; dennoch wird es der Leser nicht gang unbefriedigt aus der Hand legen." Batt' ich Bleistift bei mir gehabt, so hätt' ich in einer furzgefaßten Marginalbemerkung und zwar durch das einfache Wort "Gfel" meinem gepreßten Berzen Luft gemacht. Wenn das fo fortgeht, wird es bald eine Schande fein, irgendwo ge= lobt zu merden.

<sup>\*)</sup> Friedrich Feddersen: Beschreibung der Landschaft Eiderstedt. Mit einer geschichtlichen Einleitung und statistischen Nachrichten. Altona (1853).

<sup>\*\*)</sup> Karl Müllenhoff (1818—84), der berühmte Berliner Germanist und Altertumsforscher, der damals noch an der Kieler Universität lehrte. Er machte für den im Herbst 1852 zuerst erschienenen "Quickborn" seines Freundes Klaus Groth eifrig Propaganda, indem er das Buch in verschiedenen Zeitungen pries. Später (1854) schrieb er für die in der Sammlung vereinigten plattdeutschen Gedichte ein Gloffar und eine Einleitung, 1856 ein Borwort für hochdeutsche Leser und eine Orientierung über Land und Bolf von Dithmarschen. Bgl. Wilhelm Scherer: K. Müllenhoff, ein Lebensbild, Berlin 1896, S. 93 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Mustriertes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise, hrsg. vom Österreichischen Lloyd. 3. Jahrg. Triest 1853.

Die Rezension Nöses\*) scheint mir in mannigsacher Beziehung schwach. Da Sie so bald hier eintreffen, werd' ich Ihre Ankunft abwarten, bevor ich mich bemühe, ein Feuilleton dafür aussindig zu machen.

Der falschadressierte Brief ist vor acht ober vierzehn Tagen hier wieder eingetrossen und steht nachträglich zu Diensten. Weine Frau empsiehlt sich Ihnen und all den Berg hinunter rutschenden Damen (ein Situation, die hier teils beneidet, teils zu schlechten Wißen ausgebeutet wird) aufs angelegentlichste. So tu ich und bin in der Hoffnung, Sie bald zu sehn. Ihr

Un Theodor Storm. Mittwoch. (Undatiert. c. Spätherbst 1853.) Lieber Storm.

Soeben erhalt' ich Ihre Zeilen. Zunächst mein aufrichtiges Bedauern darüber, daß es mit Ihrem Wohlbefinden
nicht nach Wunsche geht. Ich kann die Verstimmung darüber mitempfinden, weil ich aus Erfahrung weiß, wie
schrecklich es ist, wenn der Körper, wie ein rebellischer Fabrikarbeiter, jeden Tag drei Stunden vor Feierabend
zur Arbeitseinstellung schreitet und partout nicht von der
Stelle will. Gott besser's!

Die Ruglerschen Salons öffnen sich gegen acht. Borher existiert kein Unterkommen, weder bei Ruglers noch bei irgendeinem andern Argonauten; denn alles steckt im furchtbarsten Trubel und ist durch Rollelernen, Stellungen-

<sup>\*)</sup> Der schon oben C. 91 und im Ansang des Briefes genannte Rose hieß Ferdinand mit Bornamen. Er war ein Freund Emanuel Geibels und wie dieser älterer Schulgenosse Theodor Storms in Lübeck. Er war ein vielversprechendes Talent, verdarb aber früh. Bgl. über ihn Carl C. T. Lismann: Emanuel Geibel, Berlin 1887, S. 67 f., 77 f., und Paul Schüge: Theodor Storm, S. 47 f., 54 f.

machen. Kostüme= und Unterröcke=Unprobieren durchaus ab= forbiert. — Mich könnten Sie haben, aber ich armes Bieh muß en suite bis feche Uhr Stunden geben und habe bann nur eben noch Zeit genug, mich anzuziehn und einen Biffen zu effen.

Vakant von uns allen ist, soviel ich weiß, nur Lepel. Ich schreib an ihn. Suchen Sie ihn auf, vielleicht von brei Uhr ab. Er wird fich freuen, Sie näher fennen zu Iernen. Gegen sieben brechen sie dann gemeinschaftlich auf und kutschieren zu Ruglers. Er wohnt Magazinstraße 16 (nur mit Sulfe einer Droschke zu erreichen!).

Taufend herzliche Gruße an Sie und Ihre liebe Frau, die ich bedaure, morgen abend nicht im Wettkampf mit den Schönheiten des Abends zu fehn.

Von meiner Frau kann ich keine Gruße bestellen. Sie ist nämlich schon seit sechs Stunden bei Baeners, wo heut Generalprobe stattfindet. Mein unglückliches Chegespons spielt die Rolle der "Dorothea" in Ruglers "Tatarischer Gefandtichaft" \*). Und nun genug.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

In meinen Reilen an Level beift es: Sie hätten ben Wunsch, ihn aufzusuchen und würden, wenn überhaupt, so zwischen drei und vier bei ihm sein. Ihr Th. K.

## An Theodor Kontane.

Berlin, d. 21. Dezember 1853. Lieber Storm.

Ihren — vermutlich nach dem Potsdamer Kalender am 22. geschriebenen Brief bin ich so glücklich, schon am 21. beantworten zu können. — Runächst sprech' ich mein Bedauern aus, daß ich Sie letten Sonntag am Bahnhof

<sup>\*)</sup> Bal. "Bon Zwanzig bis Dreifig". Gef. Berte II, 3, S. 32.

versehlt habe; meine Frau und ich kamen zehn Minuten zu spät. Wir würden freilich außerstande gewesen sein, Sie "auf allen Ihren Zügen" zu begleiten, da eine Lepelsche Einladung auf Sonntag abend schon mehrere Tage vorher von uns angenommen worden war — aber wir hätten doch wenigstens Gelegenheit gefunden, Sie und Frau Constanze zu begrüßen, sowie den berühmten Berliner Weihnachtsmarkt gemeinschaftlich zu durchstreifen.

Was Ihre freundliche Einladung auf einen der Feiertage angeht, so muß ich leider die abschläglichen Untworten, die jest zwischen Berlin und Potsdam an der Tagesordnung sind, um eine vermehren. Dein Bater kommt, dazu ein Freund aus Rostock; beiden kann ich mich nicht gut entziehn, vielmehr muß ich den Wirt machen. Es ist ohnehin schwer an solchen Tagen, wo auch die langweiligsten Vettern auf eben ihre Vetterschaft pochen und einem die Türen einzennen — sich überhaupt flott zu machen. — So denn zunächst "frohe Feiertage!" und "viel Glück zum neuen Jahr!", hinterher aber die Versicherung, daß ich am 7. zur Rütlissung pünktlich bei Ihnen einspringen werde, und wenn ich der einzige sein sollte.

Von Röse traf vor wenigen Stunden der beiliegende Brief ein. Sie werden ihm vermutlich auch nicht helsen können. Denn wer hat heutzutage hundert Taler übrig, um noch so nebenher den Menschensreund spielen zu können? Aber antworten werden Sie ihm hossentlich umgehend, einmal um seinets, aber auch um meinetwillen. Er glaubt sonst am Ende, ich hätte seine lamentablen Briese untersichlagen oder schlecht besorgt. Seine Lage muß surchtbar sein und würde mich viel mehr beschäftigen und aufregen, wenn ich innerhalb meiner Kraft auch nur die entsernteste Möglichkeit sähe, ihm zu helsen. Aber wie die Sachen stehn, hab ich ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich weiß: morgen

wird einer hingerichtet. Man beruhigt sich sehr balb, weil man weiß, daß nichts retten kann, kein Gnadenschrei und kein Fußfall. — Gott wende das Herz seines Wirtes Cyriacus\*). Das ist alles. — Tausend Grüße an Sie und Frau Gemahlin von Ihrem

Th. Fontane.

### An Theodor Storm.

Berlin, b. 4. Januar 1854. Lieber Storm.

Besten Dank für Ihre Zeilen, die heute früh eintrafen. Schon am Sonntag (nach der Tunnelsitzung) war von bem Rug gen Botsbam ober von dem Sturm auf Storm die Rede. Wie immer, wenn's beim Sturm heißt: "Freiwillige vor!" meldete sich auch diesmal nur ein kleines Säuflein: Eggers, Lepel und Fontane. P. Sense refüsierte und muß es seiner Gesundheit halber. Rugler will fehn (er ift nämlich stark verschnupft). Borman hat Sonnabend abend einen Vortrag zu halten, hofft diesen aber vertagen zu können. Merckel ist seit Wochen unwohl. Auf Menzel ift kein Verlaß. Die Damen frieren schon bei dem bloßen Gedanken an diesen Ausflug. Sie dürfen mit Wahrscheinlichfeit fünf Mann erwarten. Doch kommen wir alle fpat. Wahrscheinlich benuten wir den Zug, der hier gegen fünf (ich weiß nicht genau, wann) abgeht, und bleiben bei Ihnen bis zehn oder elf, je nachdem die Züge es fordern.

Einiges die Argo Betreffende bring' ich mit. An Kritiken herrscht völliger Mangel, doch existieren bereits ein paar Dukend Notizen. Guktow hat auch abgeschoffen und uns viel Spaß gemacht. Der Buchhändler ist zufrieden. Hier sind alle Exemplare, die da waren, verkauft worden. Ein neuer Beweis, wie gleichgültig die Anzeigen und

<sup>\*)</sup> Bgl. hierüber die S. 100 angeführte Schrift von Litmann.

namentlich die Kritiken sind. Dennoch gehören berlei Dinge mit zur Bollständigkeit, und wenn andre Leute keine schreiben, müssen wir zuletzt selbst dran denken. Um meisten Anklang haben bis jetz La Rabbiata, Chlodosinda und der Frack des Herrn v. Chergal gefunden. Erst in zweiter Reihe erweist man meiner Prosa die Shre. Der poetischen Beiträge — mindestens gleichberechtigt — ist (mit Aussnahme der plattdeutschen Lieder) bisher kaum Erwähnung geschehn. Es ist ein Jammer und wird's bleiben.

Tausend Gruße an Sie und Frau Constanze von Th. F. und Frau.

An Theodor Storm. Berlin, d. 14. Februar 1854. Lieber Storm.

Der Umstand, daß ich Ihr freundliches Brieschen vom 3. ober 4. noch immer nicht beantwortet habe, ist mir, mehr als vieles andre, ein rechter Beweis für meine Gehettheit im Dienste des Staats. Ich wollte gleich schreiben, noch desselbigen Tags, und wenn Sie sich entsinnen, daß Sie mir eine Besprechung des p. p. Fontane proponierten und um Material dazu baten, so werden Sie meinen Worten ohne seierliche Versicherung Glauben schenken. Denn wer von uns wäre nicht bei der Hand, wenn eine freundliche Empsehlung des lieben Ich in Aussicht steht? Heut stehl' ich mir die nötige Zeit, um die Sache als eingefädelt betrachten zu dürsen, wenn ich Sie übermorgen, beim großen Eichendorff-Diner\*), wiedersehn werde.

Vorher noch allerhand andres. Für die Abschrift der Argo-Kritik herzlichen Dank. Ich legte sie in dem am selben Tage stattfindenden Rütli nicht vor, weil ich mich überzeugt

<sup>\*)</sup> Es fand im Auglerichen Saufe ftatt. Gei. Werte II, 3, G. 37. Schüte, Theobor Storm S. 137.

hielt, daß der Ablesung des Gefäures eine Berstimmung folgen würde. Wenn wir über die Strafe gehn, und der bummste Mensch ruft uns zu: alter Schafskopf! so ärgern wir uns. Unfer gutes Gewiffen, daß wir zu den flügften Leuten der Chriftenheit gablen, ift nicht mächtig genug, und diefen Arger zu ersparen. Gelbst die übliche Erpektoration "Ochse", zu der auch der Geistreichste in so dringen= den Källen zu greifen pflegt, stellt die gute Laune nur fümmerlich wieder her. Ich zweifle nicht, daß der Rütli seine Indignation in eine ähnliche summarische Antikritik zusammengefaßt hätte, glaube aber nicht, daß Merckel und Lepel - die fo unverfroren als "anspruchsvolle Mittel= mäßigkeiten" eingeführt werden — ihrer Berftimmung fo= fort Berr geworden wären. Übrigens sieht man's der ganzen Besprechung an, daß der Kritifer bas Buch nur an = aber nicht durch gelesen hat. Gin absichtliches Front= machen gegen das Berlinertum schimmert ebenfalls deutlich hindurch. Diefe Feindschaften find unfer Stolz und bas Beste, mas uns bis jett zuteil geworden ift.

Letten Sonnabend las Eggers Ihren Auffat über Niendorf\*) respektive über das Liebeslied vor. Wir erstreuten uns sehr daran. An einigen Stellen entspann sich eine Kontroverse, die aber — wenn ich mich nicht irre — weniger durch die Sache als durch den Ausdruck veranlaßt wurde. Ein paar Stellen sind nämlich minder scharf gesaßt, als Sie sich sonst wohl auszudrücken pflegen, und ließen eine doppelte Auffassung zu. Mündlich darüber ein Mehres oder aber schriftlich durch Redakteur Eggers.

Nun ein paar Worte über mich, die Ihnen für Ihren

<sup>\*)</sup> Ohne Namen des Berfassers abgebruckt unter dem Titel: Lieber der Liebe von M. Ant. Niendorf im "Literaturblatt des Deutschen Kunstblattes" herausgegeben von Friedrich Eggers 1854 Kr. 4 S. 14.

Auffat vielleicht einige Anknüpfungspunkte bieten. Bon Rindesbeinen an hab' ich eine ausgeprägte Vorliebe für die Siftorie gehabt. 3ch barf fagen, daß diefe Reigung mich geradezu beherrschte und meinen Gedanken wie meinen Arbeiten eine einseitige Richtung gab. Als ich in meinem zehnten Jahre gefragt murbe, mas ich werben wollte, ant= wortete ich gang stramm: Professor ber Geschichte. (Dies ift Familientradition, die es erlaubt sein mag zu zitieren.) Um diefelbe Zeit war ich ein enthusiaftischer Zeitungslefer, focht mit Bourmont und Duperre in Algier, machte vier Wochen später die Julirevolution mit und weinte wie ein Rind, als es nach ber Schlacht bei Oftrolenka mit Polen vorbei mar. Seitdem find dreiundzwanzig Jahre vergangen, boch weiß ich noch alles aus ber Zeit ber. — Dann kam ich aufs Gymnasium. Als ich ein dreizehnjähriger Tertianer und im übrigen ein mittelmäßiger Schüler war, hatt' ich in der Geschichte solches Renommee, daß die Primaner mit mir spazieren gingen und sich - ich fann's nicht anders ausbrücken - fürs Eramen burch mich einpauten ließen. Rum Teil mar es bloger Zahlen- und Gedächtnisfram, boch entsinne ich mich andrerseits deutlich eines Triumphes, ben ich feierte, als ich meinen Buhörern die Schlachten von Crecy und Poitiers ausmalte. 131/2 Jahre alt fam ich auf die hiefige Gewerbeschule, wo gar fein Geschichts= unterricht war, und ich mich aus diesem und hundert anderen Gründen unglücklich fühlte. Deine Reigung blieb indes diefelbe. In meinem fünfzehnten Bahre fchrieb ich mein erstes Gedicht, angeregt burch Chamiss "Salas y Gomez". Natürlich waren es auch Terzinen. Gegenstand: Die Schlacht bei hochfirch. Zwei Jahre fpater, als ich ichon Avothefer mar, leimte ich ein fleines Epos zusammen: Beinrich IV. Und bas Jahr darauf ichrieb ich meine erfte Ballade, die ich vielleicht, ohne Erröten, noch jest als mein

Machwerk ausgeben könnte. Die Ballade hieß "Bergeltung" \*), behandelte in brei Abteilungen die Schuld. den Triumph und das Ende des Bizarro und wurde unter Gratulationen von dem betreffenden Redakteur in einem hiefigen Blatte gedruckt. In meinem zwanzigsten Sahre fam ich nach Leivzig, was mir damals gleichbedeutend war mit himmel und Seliakeit. Es kam die herweahzeit. 3ch machte den Schwindel gründlich mit, und das Historische schlug ins Politische um. Dem vielgeschmähten Tunnel verdank' ich es, daß ich mich wiederfand und wieder den Gaul bestieg, auf den ich nun mal gehöre. Das Gedicht "Towerbrand" machte eine Art Sensation (ich schrieb es nach meiner erst en englischen Reise, noch voll von Londoner Eindrücken) und entschied gewissermaßen über meine Richtung. Bas ich nach jener Zeit schrieb, liegt in den "Gedichten", in den "Männern und Helden" \*\*), in der "Rosamunde" und in den neuften Argobeiträgen zum größten Teil Ihrer Beurteilung vor. Meine Neigung und — wenn es erlaubt ist so zu sprechen - meine Force ift die Schilderung. Am Innerlichen mag es gelegentlich fehlen, das Außerliche hab' ich in der Gewalt. Rur so wie ich die Geschichte als Basis habe, gebiet' ich über Kräfte, die mir sonst fremd find, wie jener, bem auf heimatlicher Erde die Seele wieder stark murde. — Das Lyrische ist sicherlich meine schwächste

<sup>\*)</sup> Sie erschien in der Zeitung "Berliner Figaro" 1840 Rr. 58—60. Th. F. erwähnt sie in dem ersten Teil seiner Autobiographie "Weine Kinderjahre" Ges. Werke II, 2, S. 160.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Acht Preußenlieber", Berlin 1850 (Derffting, Deffauer, Ziethen, Seidlig, Keith, Schwerin, Schill, An den Grafen Schwerin). Über den ersten Druck vgl. oben S. 25. Dann erschienen in "Leyer und Schwert", einer "Militärischen Gedichtsammlung" im "Soldatenfreund" von Louis Schneider, 16. Jahrg. Heft 4 (Berlin 1848). Bgl. Ges. Werke II, 3, S. 21 und S. 430.

Seite, besonders dann, wenn ich aus mir selber und nicht aus einer von mir geschaffenen Person heraus, dies und das zu sagen versuche. Diese Schwäche ist so groß, daß einzelne meiner frühsten Balladen (Schön=Unne; Graf Hohenstein\*) und einige andere nichts andres sind als ins Balladische transponierte lyrische Gedichte. Namentlich ist das zweitgenannte ganz subjektiv, was ich so schrieb, weil ich nicht anders konnte. Daß das Ding nichts taugt, ist gleichgültig; ich will nur zeigen, wie ich versuhr. — Und nun genug!

Meine Frau bittet, ihr etwas Tee mitzubringen; sie wird Ihnen dafür ein Pfund Soda einhändigen. — Noch eins, was Sie, um meiner guten Absicht willen, mir nicht übelnehmen wollen. Sie haben Merckels neulich auf "bessere Tage" vertröstet und sind nun übermorgen, troßem die Tage ziemlich dieselben geblieben sind, bei Kuglers. Wollen Sie nicht vielleicht etwas tun, was diesem Stachel die Spiße abbricht? Und nun viele herzliche Grüße an Frau Constanze und Sie von meiner Frau und Ihrem

Th. Frontane.

Das beifolgende Eremplar von "Männer und Gelben" war längere Zeit in Sänden von Gustav Schwab, der seinen Namen drauf schrieb und was besser war — eine freundliche Kritik darüber.

Nachdem der Brief fertig ift, nehm' ich Anstand, Ihnen das Machwerf zu schicken. Es ift eigentlich ein selbstz gefälliges curriculum vitae, nicht aber das, was Sie fordern. Halten Sie mir dies Durchbreunen einer egoistischen Regung und das aus dem Auge Verlieren der eigentlichen Aufgabe zugut. Bas sehlt, hol ich nach.

<sup>\*)</sup> Diese beiden Balladen blieben feit der zweiten Ausgabe ber Gebichte von ber Sammlung ausgeschloffen.

1854, 109

An Theodor Storm.
Berlin, b. 27. März 1854.
Wein lieber Storm.

Entsinnen Sie sich aus Ihren Husumer Tagen her, welch ein lächerlich ordentlicher Korrespondent ich war und halten Sie's mir zugut, wenn ich jetzt oft vierzehn Tage vergehen lasse, eh' ich Ihre freundlichen Zeilen beantworte.

Bor allem freu ich mich herzlich, daß der Frühling, der immer bloß als Prinz oder König herhalten muß, nun auch mal die Wunderdoktorrolle übernommen und wieder einen leidlich firen Kerl aus Ihnen gemacht hat. Wenn die "Argo" 2. Jahrgang davon profitieren follte, will ich's dem Potsdamer Frühling doppelt hoch anrechnen; versteht sich, nachdem sich der Mensch Fontane zuvor herzlich über das gefreut hat, was hinterher dem Redakteur zugute kommt.

Run zu den Geschäften. Der Fünftalerschein flog hier ein und hat alles gedeckt. Meine Frau hat für drei Taler ein fehr reizendes Album beforgt, einfach und zweck= entsprechend. Die Größe ist die des meinigen, d. h. genau fo groß wie diefer aufgeklappte Briefbogen. Ich glaube, daß das ausreicht. Entgegengesetten Falls bitt' ich umgehend um Nachricht, damit es umgetauscht werden kann. Nächsten Sonnabend beginnen nämlich (bei Rugler, wo Rütli fein wird) die Ginzeichnungen. Auf Baul Senfes Verslein werden Sie noch ein bischen warten müssen. Er ist seit Sonnabend fort nach München; ich weiß nicht genau, mann er zurückfommt. Gben lef' ich Ihre Zeilen noch mal durch. Fast scheint es mir, als wär' es Ihnen lieber, unfre Beiträge auf Zetteln zu haben, die Sie erft einkleben. Schreiben Sie mir auch darüber. Gewöhnlich schreibt man seinen Vers gleich auf das Blatt des Albums selbst.

Nun zu den Kritifen. Ich las alles Sonnabend vor acht Tagen vor. Rugler war schon fort, aber Paul blieb an seiner Stelle und fand alles gut und in der Ordnung. Erst vorgestern fand ich Gelegenheit, Ihre Arbeit an den inzwischen zurückgefehrten Eggers abzugeben, wobei ich ihm gleichzeitig erklärte, daß der Inhalt ganz meinem Urteil über Rodenberg entspräche. Es sei nicht möglich, ihn absolut tot zu schlagen. Mit Nächstem werden nun wohl beide Kritisen (die über Preller ist sehr nett)\*) im Kunstblatt stehn. Lepel wird dann wohl Gelegenheit nehmen, über einzelne Aufstellungen, von denen ich dahingestellt sein lasse, ob sie richtig sind ober nicht, mit Ihnen zu streiten.

"Hemmingstedt" und die verunglückte "Wangeline" \*\*) pack' ich bei. Nie hab' ich ein Gedicht mühsamer und liebevoller behandelt als diese letztgenannte Ballade. Es sollte was Baterländisches werden und die konfusen Sagen über den Gegenstand zu etwas Einigem und Dichterischem abklären, aber meine Bemühungen sind an der Sprödigsteit des Stoffes gescheitert. Die Arbeit, glaub' ich, ist nicht talentlos, aber versehlt.

Gestern wurde im Tunnel ein Gebicht gelesen, brin die Strophe vorkam:

Doch warte nur, doch warte nur, Berziche nur ein Beilchen. Da lacht die Sonne auf die Flur Und lockt hervor die Beilchen.

3ch lachte natürlich. Der junge Frühlingsbichter (übrigens jonft ein Mann von Wort) schwur hoch und teuer, einen

<sup>\*)</sup> Im "Literaturblatt", ber Beilage Des Runftblatts 1854 Rr. 7 C. 25 ff. ericienen beibe Rezensionen anonym.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben G. 59.

gewissen Th. Storm nie gelesen zu haben\*). Was soll man sagen?!

Meine Frau empfiehlt sich Ihnen und der Ihrigen. Gott, da muß ich ja noch eine Hauptsache wegen des Mommfen schreiben. Bitte, wenden Sie fich an den einen ober andern, aber natürlich fo, daß Sie die Redaktion nicht blamieren. "Bertrauliche Anfragen" ift, glaub' ich, der Runftausdruck dafür. Wenn er Ihnen dann schreibt, ich habe folch' Zeug und zwar dies und das (diese Angabe ist nämlich höchst wichtig, damit man nicht Zusendungen erhält, die man hinterher, und wären sie noch so vor= trefflich, nicht brauchen kann), so mach' ich hinterdrein direkte Offerten, von denen ich dann wünschen will, daß fie ein geneigtes Ohr finden. — Ich rechne auf Ihren ganzen Gifer in der Sache. — Wie ift's mit Rlaus Groth?! Die beiden Manuffripte erbitt' ich gelegentlich zurück. Ihr Th. Fontane.

An Theodor Storm.

Berlin, d. 11. April 1854.

Mein lieber Storm.

Letten Donnerstag ist der kleine "Unterirdische" an Zahnkrämpsen gestorben und seit Sonnabend in Wahrheit im Unterirdischen\*\*). Außer Bater und Mutter wohnte ein besoffner Leichenkutscher und die untergehende Sonne dem Begräbnis bei. Der Kreis der Erlebnisse ist nun so ziemlich geschlossen, nur das eigne Sterben fehlt noch.

Meine Frau ist sehr angegriffen, weshalb wir übermorgen einen Ausflug zu meiner Schwester\*\*\*) ins Oberbruch machen wollen. Nächsten Mittwoch kommen wir zurück.

<sup>\*)</sup> Bgl. Storms "Oftoberlied" Str. 5.

<sup>\*\*)</sup> Familienbriefe Bb. 1 S. 33. Zu ber Bezeichnung vgl. Müllenhoff, Schleswig-Holfteinische Sagen S. 279, 296 usw.

<sup>\*\*\*)</sup> Frau Jenny Sommerfeldt. Familienbriefe Bb. 1 S. 51.

Aus Mütli-Tunnel-Ellora, dieser Erhebungs- und Erheiterungstrias, kann ich nichts vermelden; ich habe seit anderthalb Wochen niemand gesehn. Zum Teil sind die Vorgänge innerhalb meiner Familie daran schuld, vielsleicht aber irr' ich auch nicht, wenn ich die Ansicht ausspreche, daß sich ein tieser Zug der Entfremdung durch alle die Herrlichkeit hinzieht. Dann wäre Auslösung freilich besser. Mitunter seh ich etwas schwarz.

Bon Ruglers weiß ich nichts. Paul ift zurud, am 12. Mai foll Hochzeit fein; bas ift meine gange Weisheit.

Die Albumangelegenheit wird in Ordnung gebracht, sobald ich zurück bin; also keine Besorgnis. Das Buch ist ja da und die Rollen verteilt. Es ist schon zu spät, um noch frankieren zu können; pardon!

Herzliche Gruße Ihnen und Ihrer lieben Frau von Th. Fontane.

# Un Theodor Storm. Letschin im Oderbruch, d. 17. April 1854.

Mein lieber Storm.

Hätte mich meine Frau nicht mit den Worten: "Bebenke, morgen früh um vier wird aufgestanden" — zu Bett gejagt, so hätten Sie unmittelbar nach Empfang Ihrer letten liebenswürdigen Zeilen eine Tankesquittung darüber ausgestellt erhalten. Daß Sie dieselbe nun fünf Tage später eintreffen sehn, macht sie hoffentlich in Ihren Augen nicht unwert oder überklüffig.

Sie wissen gewiß — wer wüßt' es nicht! — aus eigener Erfahrung, daß Zeiten kommen, wo sich Gott und Menschen gegen uns verschworen zu haben scheinen, wo man in der besten Gesellschaft sich unter lauter Lampiren wähnt, die nur darauf warten, uns das Herzblut auszusaugen und wo man an der Liebe und Teilnahme der

Menschen so gründlich verzweiselt, daß man verwundert um sich blickt, wenn einem jemand freundlich "Guten Morgen" bietet. In solcher Stimmung schrieb ich Ihnen meinen letzen Brief, und der Empfang des Ihrigen war ein großer Buchstabe in dem langgedehnten "Guten Morgen", das mir den ganzen Mittwoch nachmittag über in die Ohren klang und mich meiner Misanthropie entriß. Der kleine Waldmeister\*) kam, der alte Eggers kam, die glücklichen Bräute des Auglerschen Hauses kamen, und als endlich auch Ihre Zeilen eintrafen, sah ich die Welt wieder mit andern Augen an.

Seit fünf Tagen bin ich nun mit Frau und Kind hier: riefige Napftuchen und blaue Beilchen, Sonnenschein und Glockenklang laben abwechselnd alle Sinne, und ich fühle ordentlich, wie ruchweise der Alv von Leib und Seele rutscht. Erst unter natürlichen, wohlhabenden, forglosen und freien Menschen fühlt man so recht, welch ein stellen= weis erbärmliches Leben man in unfern großen Städten und unter unfern fleinen, dürftigen Sechserverhältniffen führt. Allerdings möcht' ich nicht tauschen. Unser geiftiges Leben hat eine Süße, von dem ich unfähig wäre, mich zu entwöhnen, aber inmitten eines äußerlichen Behagens, das bei fünfunddreißig Talern monatlichen Gehalts schlecht zu kultivieren ift, wird einem wenigstens fühlbar, daß das Glud, das man genießt, nur ein halbes ift, ein schwererkauftes, bessen Ginsatz oft höher ift als der Gewinn. Es ist munder= bar, in wie nahen Beziehungen Menschengluck und Butenbraten zu einander stehn, und welche Buffe das Berg verträgt, wenn man jeden Schlag mit einer Flasche Markobrunner parieren fann.

Am Mittwoch abend kommen wir zurück. Ob auch

<sup>\*)</sup> Otto Roquette.

meine Frau, steht noch dahin. Jedenfalls freu ich mich barauf, Sie bald bei mir zu sehn. Wir sprechen dann wohl über den angeregten Tunnel-Mütli-Ellora-Punft. Ich trage in diesem Augenblick eher ein rotes als ein schwarzes Glas auf der Nase, dennoch mein' ich, daß ich im wesentlichen recht habe. Nur dars sich daran keine Anklage knüpken. Die Dinge haben sich diesmal mehr geändert als die Menschen, und für eine Fülle von Vorgängen, wie sie dieser Winter gebracht, ist eben niemand verantwortlich zu machen. — Komm' ich alle in, so schreib ich es Ihnen gleich am Tonnerstag. — Meine Frau grüßt Sie und Ihre verehrte Constanze auss herzlichste; so tu ich. Ihr Th. Fontane.

#### Un Theodor Etorm.

Berlin, d. 3. Mai 1-54.

### Lieber Storm.

Anbei das Album. Ich habe zusammengetrommelt, so viel wie möglich. Aus unfrem Kreise fehlen noch Bormann, Lepel und Menzel. Bormann schickt morgen sein Blatt noch ein, und vermutlich trifft dasselbe gleichzeitig mit dem Album ein. Lepel (der frank ist) schreibt mir eben: er habe kein Eremplar seiner Gedichte zur Hand und wisse den "Ganganelli"\*) nicht auswendig. Ich werd ihm aber heute noch eine Abschrift seines Gedichtes schicken. Er kann's dann gleich kopieren, und so werden Sie auch das noch rechtzeitig erhalten. — Menzel ist Ihnen sicher, nur nicht für die nächsten Wochen; er steckt in Arbeit dis über die Ohren.

Für die Notiz aus Mörikes Brief bank' ich fehr. Go

<sup>\*)</sup> Gedicht von Lepel f. "Bon Zwanzig bis Dreifig" Gef. Berke II, 3, S. 167.

was erfreut mehr als ein halbes Dutend Kritiken von Hinz und Kunz, und nur die zukünftige Kritik von Storm wird an Gewicht damit rivalisieren können.

Rütli geht jett in Polterabendvorbereitungen auf; alles, was je einen Reim schrieb, ist angespannt; nur noch zehn Tage Zeit! Gott mag wissen, wie es wird. Ihnen viel Freude am Geburtstage Ihrer Constanze wünschend unter herzlichen Glückwünschen für das Geburtstagskind wie immer Ihr

An Theodor Storm.

(Undatiert. Mai 1854.)

Lieber Storm.

Nur einige Worte in Erwiderung Ihrer Fragen.

- 1. Sonntag gegen acht Uhr werden im Ruglerschen Hause die Borftellungen beginnen. Es wäre also gut, gegen sieben dort zu sein und bei Baeyers, wo die Garderobensimmer sind, abzutreten.
- 2. Mörikes Sachen hat Paul gewiß. Ich möchte um beshalb irgendeine kleine Aufmerksamkeit für die Braut\*) anempfehlen. Was? bin ich außerstande anzugeben; viel= leicht etwas von Porzellan, Glas oder bergl.

Auf Wiedersehn also! Herzliche Grüße Ihnen und Ihrer lieben Frau von Ihrem

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Margarete Kugler. Die Hochzeit wurde am 15. Mai geseiert. Siehe Baul Heuses "Jugenderinnerungen und Bekenntniffe", dritte Auflage, Berlin 1900, S. 195 f. Hier ist auch von dem in diesen Briefen erwähnten Album die Rede, einem Geschenk der Freunde vom Tunnel.

### Un Theodor Storm.

Pfingitsonntag, b. 4. Juni 1854. Lieber Storm.

Wenn es bei Ihnen in Potsdam so wacker vom himmel gießt wie hier bei uns, so werden Sie sich, gleich mir, darüber trösten, das Fest der Freude in häuslicher Stille verleben zu mussen.

Ihren Brief, für bessen Freundlichkeit ich herzlich banke, erhielt ich zu spät, als daß ich ihn noch hätte besantworten können. Die Tatsachen haben inzwischen gesprochen. Ob ein Bruchteil des Rütli bennoch aufgebrochen ist, wissen Sie in diesem Augenblick bereits besser als ich. Ich wohnte nämlich der gestrigen Sitzung nicht bei, weil ich mich unwohl fühlte und vorzog das Zimmer zu hüten. Auch heut ist mir herzlich schlecht.

Was ich übrigens heut versäume, hol' ich recht bald nach, und wir wollen dann am Heiligensee oder in den Laubgängen von Sanssouci einen stillen Sonntag verplaudern. Bei Ihnen auf dem Zimmer leien wir dann die Sorrentiner Johlen\*) gemeinschaftlich. Ich kenne nämelich nur die ersten, da meine Frau, die sich jest dem allegemeinen Heysekultus auch angeschlossen hat, das Buch mit eingepackt und zum Gegenstand von Vorlesungen in ihrer ländlichen Zurückgezogenheit gemacht hat. Was ich von den Johlen kenne, ist glänzend. Giner meiner Bekannten meinte indes, "sie seien kotett, die Unbesangenheit sehle, und der Dichter schiene mit jeder Zeile sagen zu wollen: jeht mal, wie reizend ich bin". Ich glaube nicht, daß er recht hat, doch läßt sich's hören. Die alte Levie sagte neulich ganz ernsthaft: ich las Pauls Johlen heut früh

<sup>\*)</sup> In Paul Senies Buch : Sermen. Dichtungen (Berlin 1854). Ih. F. besprach das Wert im Literaturblatt 1854 &. 936.

zum siebenten Male; ich finde immer neue Schönheiten. Mir fiel dabei Lamartine ein, der von seinem eignen Buch versicherte, es zum vierten Male gelesen zu haben und durch immer neue Gedanken überrascht worden zu sein. Nur die Lumpe sind bescheiden. Man sollte auch das Maul immer voll nehmen.

Und wenn ihr euch nur felbst vertraut, Bertrauen euch die andern Seelen.

Hie und da lacht einen wohl der eine oder andre aus, aber das darf nicht genieren.

Ich brauch Ihnen wohl nicht zu sagen, daß das Vorftehende nicht gegen Paul gerichtet ift, den ich in gleichem Maße liebe und verehre. Vielleicht aber ift es gegen die Anbetung gerichtet, die jest hier und dort etabliert wird.

Zu Ihrer Erbanung leg' ich Ihnen ein Stück Brief bei, worin die Argo besprochen wird. Der Verfasser ist mein Schwager, ein gescheiter, vielseitig gebildeter Arzt\*). Partei für mich nimmt er, wie Sie sehn werden, gar nicht; denn er übergeht alle meine Beiträge mit Ausnahme seines einen Lieblingsstückes. Was ergibt sich daraus? Wer überhaupt ein Talent hat und berechtigt ist zu schreiben, der schreibe flott und unbeirrt drauf los. Er wird immer Personen und zwar Leute von Bildung sinden, die sich daran erfreun.

Meine Londoner Briefe \*\*) werden hoffentlich in vier bis sechs Wochen erscheinen. Ginzelnes darin wird Ihnen sicherlich gefallen. Vielleicht wäre es gut, Sie vertagten Ihre Rezension über mich bis zum Erscheinen jenes Buchs,

<sup>\*)</sup> Dr. hermann Müller, Oberstabsarzt, ein halbbruder von Frau Emilie Fontane.

<sup>\*\*)</sup> Das 1854 in Deffau erschienene Buch "Gin Sommer in London".

das eine Menge Unknüpfungspuntte gur Befprechung des aangen Merls bieten wird.

Leben Sie wohl, empfehlen Sie mich Ihrer lieben Frau und verleben Sie mindestens einen schönen zweiten Feiertag.

Wie immer 3hr

Ih. Fontane.

An Theodor Storm. Kränglin b. Neu-Ruppin, d. 20. Juni 1854.

Lieber Storm.

Die iconiten Gruße mit der ichlechteften Geder von ber Welt! Warum ich Ihrer freundlichen Ginladung auf Sonntag nicht Folge leisten konnte, hat Ihnen ichon ber Poitstempel gesagt. 3ch bin feit gehn Tagen bier auf bem (Bute eines meiner Freunde\*) und freue mich ber ftillen, weichen Luft, die sich mir - Sie wissen, ich bin nicht eben fentimental - mitunter wie Balfam ans Berg legt. Man lernt nicht viel dabei, aber man dungt jozujagen feine Seele wieder, daß fie wieder fahig wird, ein Samen= forn aufgehn zu laffen. Potsbam ift ichon, aber Gie haben mit Ahrer Betrachtung über die Natur als Runftprodukt nur allzurecht, und ich begreif' es, daß Gie fich nach einem vollen Zuge Hufumer Seeluft ober nach den Thymianbugeln von Segeberg fehnen, die mir durch die duftenden Hutschpartien Ihrer ficherlich ichonen Schwägerinnen ewig un= pergeflich bleiben merben.

Über Pauls in der Tat wunderschöne Zoullen \*\*) (so schön, daß man eigentlich auch mit dem besten Tadel nicht recht gegen an fann) sprechen wir hossentlich recht bald einmal

<sup>\*)</sup> Bermann Cherg. Bgl. Familienbriefe Bo. 1 E. 24.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 116.

am Stormschen Teetisch oder auf einem Spaziergang durch Sanssouci. Ihre Ausstellungen sind derart, daß ich sie begreisen kann und die Möglichkeit absehe, sie von andern geteilt zu sehn. Weiter aber möcht' ich nicht gehn, und während ich Ihre Auffassung hinsichtlich der Mariuccia und des braunen Onkels als eine berechtigte gelten lasse, muß ich doch gleichzeitig bekennen, daß ich au fond der entgegengesetzen Meinung bin. Wir werden ja sehn; ich fühle, daß sich viel pro und contra sagen läßt.

Ob es die Argo zu einem zweiten Jahrgang bringen wird, steht noch dahin. Ich erwarte jeden Tag einen Brief von Kat\*), der mir dessen Entschließung mitteilen soll. Es wäre immerhin schade, wenn wieder ein Unternehmen einschlasen sollte, das wohl verdiente, an Stelle Gruppescher Musenalmanache und Hellerscher "Verzißmeinnichte" seinen Plat zu behaupten. Ich selbst würde freilich nur auf dem Titelblatte zu finden sein. Hat sich denn Mommsen \*\*) eigentlich über seine Geneigtheit zur Mitarbeiterschaft aus-

\*\*) Theodor Mommsens Bruder Tycho (1819—1900), klassischer Philologe, Übersetz und Shakespeareforscher. An dem "Liederbuch dreier Freunde" (vgl. oben S. 94) war er mit vierzehn Gedichten beteiligt. Bal. auch oben S. 111.

<sup>\*)</sup> In Deffau, Verleger bes ersten Bandes. In der Tat ersschien von der "Argo" zunächst keine Fortsetzung. Erst 1857 kam das Jahrbuch in veränderter Gestalt unter der Leitung von Rugler, Hosemann und Lepel zum Teil auch Friedrich Eggers in Breslau heraus. Auch jest erlebte es nur drei Jahrgänge. Bon D. F. Gruppe (1804—1876) erschien ein Musenalmanach von 1851—1856. Robert Heller (1814—1871), ein Schriftsteller, der zulest Redakteur des Feuilletons der "Hamburger Nachrichten" war, gründete 1838 "Die "Rosen", Zeitschrift für die gebildete Welt" und gab von 1842—47 "Perlen", ein Jahrbuch, heraus. Übrigens existierte ein Taschenbuch "Rosen und Vergismeinnicht", an dem Heller mitarbeitete, wie denn "Vergismeinnicht" für Allmanache sehr beliebt war. Es gab welche von Clamer, C. Spinbler, C. Herloßsohn u. a.

gesprochen? Theodor Mommsen geht von Zürich nach Breslau, wie ich vor drei Tagen in der Bossischen las. Ich ging am liebsten nach Meriko oder würde Pseisenträger bei Omer Pascha\*), denn es behagt mir die Pseisenträger wirtschaft eines deutschen Zeitungs und Balladenschreibers ganz und gar nicht mehr. Der Bibelspruch: Sehet die Lilien auf dem Felde an usw. bewahrheitet sich zwar an mir jeden Tag, denn der himmlische Bater ernähret mich wirtlich; aber "fragt mich nur nicht wie" schließt Seine sein Lied und ich diesen Brief.

Tausend Grufe Ihnen und Ihrer lieben Frau von Ihrem Th. Fontane.

## Un Theodor Storm.

Berlin, D. 25. Juli 1854. (Biftorifcher Ralender: 3offebt.)

#### Lieber Storm.

"Mich schuf aus gröbrem Stoffe die Natur!" Ich kann Ihnen nicht leugnen, daß ich mich heut früh nach Eintreffen Ihres Briefes bei apart guter Laune befunden habe. Schon dafür din ich Ihnen dankbar; aber auch dafür, daß Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen und Ihrer lieben Frau meine freundschaftliche Hochachtung zu versichern und mein Bedauern darüber auszudrücken, daß im Abermut ausgesprochene Worte Sie beide verletzt und irre an mir gemacht haben. "Man soll nicht Anstoß geben" ist eine jener Regeln, mit denen auch ich es halte, wiewobl ich im allgemeinen einer von der Opposition bin und die Ausnahmen liebe. Seien Sie versichert, daß ich hinfort

<sup>\*\*</sup> Türkischer General, Renegat aus Kroatien, tat fich in den fünfziger Jahren in den Rämpsen gegen Bosnien, die Derzegowina und Montenegro als Beschlähaber hervor.

mehr auf meiner Hut sein und Bemerkungen verschlucken werde, von denen ich jetzt weiß, wie Sie sich dagegen vershalten.

Nach dieser gründlichen Revozierung und Abbitte (der eine mahre Gedächtniskasteiung vorausgegangen ift, um die corpora delicti noch wieder ausfindig zu machen) bitt' ich es mir nicht als norddeutsche Dickföpfiakeit auszulegen. wenn ich bei aller Nachgiebigkeit im Ginzelfall doch aufs bestimmteste erkläre, gerade so bleiben zu wollen, wie ich bin, und mir nicht einen Charafter wegdisputieren oder wegratschlagen zu lassen, der seine sittliche Berechtigung hat trop einem. Ich habe nicht Luft, hier den deutschen Biedermann par excellence zu spielen, aber ich barf mit gutem Gewissen behaupten, daß ich von Natur offen, ehr= lich, unverstellt und ein lebhaftes, unterm Ginfluß der Minute stehendes Menschenkind bin. Ich hab es noch immer nicht gelernt, mich im Zaume zu halten. Ich lache und weine noch im Theater, wenn die Situation fomisch oder rührend ift. Ich bin noch fo dumm (wenn meine Frau - schon wieder! - nicht dazwischenkommt), meinen letten Groschen zu teilen und ich plate auch mit einer Ameideutiakeit heraus, wenn mir gerade danach zu Mute ist. Ich habe hinsichtlich meiner Taten und Worte eine große Unbefümmertheit, und von meinen Worten möcht ich gelegentlich fagen: sie haben mich. Wenn ich nun fo die Menschen um mich her ansehe, kann ich aus ihnen nicht abnehmen, daß ich gut täte, meinen alten Adam auszuziehen und mir den modernen anständigen Menschen zuzulegen. Ich weiß, was es mit diefer Anständigkeit auf sich hat. Ich halte Ihnen gegenüber mit der Bemerkung nicht zurück, daß ich auf meine Unständigkeit geradezu poche, daß ich den Plunder des fogenannten Anstands je nach Laune verachte oder verlache, und daß alles, was ich tun

fann, einzig darin besteht, mich im Berkehr mit ben Menichen zu akkommodieren. Dies wird Frau Alara Rugler gegenüber (die mir durch Eggers fagen ließ: ich burfe nicht mehr über meine Frau und meine Che - die übrigens beide gar nicht jo übel find - wie bisher iprechen) hinfort der Fall fein. Gin gleiches gilt von heut ab von ber Jamilie Storm. Sollte aber meine Ratur ftarfer fein als meine Borfake, und follten immer wieder Berftoke mit drunterlaufen, so murde mir nichts andres übrig bleiben, als mich aus Rreisen zu verbannen, für die ich zu roh und ungeschliffen bin. Dein lieber Storm, ich bente jo: man foll jede an sich berechtigte Ratur (und als folche werden Sie die meinige wohl anerkennen) gelten und gewähren laffen und felbit vor gewiffen Konfeguenzen folcher Ratur nicht erichreden. Es gibt notorische und frag= liche Unanständigfeiten. Jene werd' ich nie begehn, diese febr oft. Glauben Gie boch nicht, daß um die lettern irgend wer glücklich herumfomme. Grete Benje ift außer fich, daß Bodenstedt von "ihrem fleinen Leibchen" gesprochen hat, und doch fagte Baul Benje in einer Damengesellichaft bei Merdels von einer Dame: das Frauenzimmer ift ja nur Ropf und Popo. Ginzelne Ihrer schönften Liebesgedichte werden unanständig gefunden, und ein leifes Entjegen, bas noch immer vibriert, lief durch das ganze Königreich Rugler und die angrenzenden Ortschaften, als Sie von Frau Rlara ein Bimmer verlangten, um "Ihrer Frau die Milch abzunehmen". Man hat das fehr unanständig gefunden; ich find' es gang gemütlich. Gie wollen baraus erfehn, bag, wie in taufend Dingen des Lebens, jo auch hier man mit fich felbst im reinen sein und hinterber sich aus der Auffassung der Menschen nicht allzuviel machen muß. Man wird je nach ben Versonen, mit benen man verfehrt, fein gesellschaft= liches Betragen in Ginflang mit beren Wünschen und Un=

schauungen zu bringen haben, aber im letzten wird man bleiben, wie man ist, bevor einem nicht das Einsehn kommt, daß dies "Sein" eigentlich nichts taugt\*).

Ob die Argo erscheint, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Ich soll an Schindler\*\*) schreiben. Auf Ihre neue Arbeit bin ich sehr gespannt. Gebe Gott, daß Potsbam mit Husum konkurrieren kann. Lassen Sie mich's recht bald lesen.

Was Paul Henses Bemerkung über mich angeht, so teilt sie das Schicksal der meisten Bemerkungen dieses "neusten Lieblings der Grazien" — sie ist frappant, aber nicht wahr. Bielleicht schauspielere ich nur P. Hensen gegenüber ein wenig, indem ich fast mit allzuviel Emphase den Trompeter seines Ruhmes mache. Er erschwert mir's nämlich dadurch, daß er mich ziemlich unumwunden für einen Menschen von mäßigen Gaben\*\*\*) (des Herzens wie Geistes) hält, und es bedarf freilich mitunter einer Krastsanstrengung, um mich dadurch nicht beirren zu lassen. Auf diesem Gebiete liegt mein Anstand; ich weiß, daß er seltener ist als die anerzogene gute Lebensart. Ihr

Th. Fontane.

An Theodor Storm.

Sonnabend nachmittag. (Undatiert. c. August 1854). Lieber Storm.

Soeben erhalt ich Ihren Brief, dessen kapitaler Unsfang mir große Schmerzen gemacht hat. Ich mußte nämlich

<sup>\*)</sup> In seinen Kinderjahren (Ges. Werke II, 2, S. 101) bemerkt Th. F., daß er die Reigung, mit Damen in diffizise Debatten ein= zutreten, von seinem Bater geerbt habe.

<sup>\*\*)</sup> Der Berleger des von Eggers herausgegebenen "Deutschen Kunftblattes".

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. dagegen Hensies Gedicht zu Th. F.s 70. Geburtstag in ben "Neuen Gedichten". 2. Auflage. (Berlin 1897) S. 283.

über das Eggerssiche respektive Witwe Nandowiche\*) Folterbett herzlich lachen und habe doch ein so furchtbar verschwollenes Gesicht, daß das nur unter großen "Behtagen"
(haben Sie das Wort auch im Holiteinschen?) möglich
war. Mein Junge hat mit seinem Jodichnupsen (den der Toktor als eine selten ausgebildete Spezies bewundert)
beide Hern angesteckt, und während die an und
für sich schöne Nase meiner Frau wie ein türksicher Bund
glüht, liegt meine Oberlippe wie ein Saucischen überm
Gebiß. Auf Neisen gehn verbietet sich unter diesen Umständen, selbst wenn die Verlochung so groß ist wie diesmal.

Von Schindler erhalt' ich, gleichzeitig mit Ihrem Briefe, einige gute Rachrichten hinsichtlich der Argo. Ich würde den Brief beipacken, wenn ich nicht ersähe, daß Sie unsern Heinrich morgen erwarten. Kat scheint (unfre Exemplare vielleicht nicht einmal eingerechnet) 450 verskauft zu haben. In diesem Falle würden die Argonauten schließlich noch ein gutes Geschäft machen, da schon zweishundert Exemplare die Kosten (350 Taler) decken.

Was den streitigen Punkt zwischen uns angeht, so brenn' ich eigentlich darauf, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich geb Ihnen gern zu, daß solche Reden nicht "keusch" sind, aber sie sind nicht "unanständig". Bielleicht führt unsre Unterhaltung zu folgendem Kompromiß: es bängt alles von dem Ohr ab, das hört. Die Jungfräulichkeit wird beleidigt, aber die alleranständigsten Krauen haben ihre Freude dran.

3ch kann Ihnen die Beispiele zu Dutenden geben. Andrerseits geb ich Ihnen zu, daß Berlin und der markifche

<sup>\*)</sup> Wirtin von Friedrich Eggers. Bgl. Ludwig Bietich, Wie ich Schriftsteller geworben bin. 2. Aufl. (Berlin 1898 Bo. 1 & 150 und A. Wilbrandt, Aus ber Werdezeit (Stuttgart 1907) & 118.

Sand die wahre hohe Schule der Zweideutigkeit ift, und daß, was andren Orts Anstoß erregt, hier mit herzlichem Lachen aufgenommen wird. Ländlich sittlich — oder auch unsittlich. Es liegt Stoff für eine lange und wie ich glaube interessante und nicht unfruchtbare Unterhaltung vor. Am liebsten hätt' ich sie in Gesellschaft des Chevalier\*) gessührt, der bei aller Ausgelassenheit einen seinen Sinn und ein treffendes Urteil hat.

Ich lese jest Grimms Märchen und Ihre schleswigsholsteinschen Sagen usw. Fix und fertiger Stoff ist eigentlich wenig da und in diesem Falle meist schon benutt (wie z. B. das Mütterchen von Husum, König Erich und Herzog Abel, die nächtliche Trauung usw.), aber statt dessen sind ich kleine, seine, im einzelnen wieder verwendbare Jüge die Hülle und Fülle. Ihnen speziell muß ich sagen, daß Sie sich eben wieder als Poet bewährt haben, und Ihre Mitteilungen immer, der Sache wie der Form nach, die besten sind.

Entschuldigen Sie mich bei Ihrer lieben Frau noch= mals und seien Sie und die Ihrigen herzlich gegrüßt von der verschwollenen Familie
Fontane.

> An Theodor Storm. Berlin, d. 12. September 1854. Lieber Storm.

Zunächst meine allerschönsten Glückwünsche zu Ihrem Geburtstage! Mög' Ihnen noch manches "Meine Mutter hat's gewollt" und durch die restierenden elf Monate hindurch noch manches Seitenstückzum Oktoberlied\*\*) glücken. Mög' Ihnen Frau und Kind und Schleswig-Holstein und

<sup>\*)</sup> Elloraname für Karl Böllner,

<sup>\*\*)</sup> Storm Gedichte 11. Aufl. S. 12 und S. 1.

was Ihnen sonst noch am Herzen liegt, allem Tod und Dänemark zum Trotz, erhalten bleiben, und mögen Ihnen in Tilsit-Enlan-Riesenburg Tage bevorstehen, die hinter der alten Husumer Garde nicht allzusehr zurückbleiben. Ich hosse noch mal in einer deutschen Literaturgeschichte zu sinden "... so verschlug ihn das Leben nach West-preußen\*). Hier wo chaotisch deutsche und slawische Stämme durcheinandergewürselt sind, fand seine scharfe Beobachtungszgabe den Stoff zu unserer deutschen Musternovelle ... usw."

Bas Sie über die Bare im Steffensichen Ralender \*\*) fagen, ift nur allzu richtig. Es ging aber nicht anders. Löwenstein fam felbst zu mir, bat mich, und ba ich gerade dem Kladderadatschredaftenr gegenüber alles vermeiden wollte, mas vielleicht nach Poetentuerei geschmedt hatte, jo willigte ich ein. Zwei der Sachen find übrigens gar nicht mal von mir, sondern von Rette \*\*\*, denen Gut= mutigfeit ich fo migbrauchte, wie die meine vorber miß: braucht mar. Wenn es Ihnen übrigens nicht langweilig ift, die vier oder funf fleinen Strophen unter Der Ilberichrift "Bianka" noch mal durchzulefen, fo bitt ich Gie. mir gelegentlich Ihre Meinung über dies Gedicht zu ichreiben. Es ift boch vielleicht gut. Wenn es nämlich einerseits auch wahr ift, daß nur "zum Herzen geht, was vom Bergen fommt", jo gibt es doch auch glückliche Ginfalle, aute Griffe und Würfe, auf benen man ein Goldftud gewinnt, auch wenn der Bergenseinsat feinen Aupferdreier Wert hatte.

<sup>\*)</sup> Storm fam aber nicht dabin.

<sup>\*\*)</sup> In Steffens' Bolfstalender von 1855 waren Gedichte von Th. F. abgedrudt, die Storm abfällig beurteilte, indem er von "folidem Fabrifftempel" fprach.

<sup>\*\*\*)</sup> In seiner Autobiographie Ges. Werke II, 3, S. 7) nennt Th. A. zwei Brüder Kette als Mitglieder des "Tunnels". Es wird ber ältere Hermann gemeint sein.

Daß Ihnen die Londoner Briefe\*) gefallen, gefällt mir wiederum. Mit den "Reisebildern" ift doch nur eine teils zufällige, teils scheinbare Ühnlichkeit da. Ich will nämlich wirklich eine Art "Guide" geben und bilde mir ein, das auch erreicht zu haben. Diesen Zweck hat Heine nie. Ich möchte behaupten, daß mit Ausnahme von ein paar Theatern und der berühmten Barclanschen Biersbrauerei alles in meinem Buch beschrieben oder angedeutet ist, was London an Sehenswürdigkeiten aufzuweisen hat. Insofern haben diese Briefe einen ganz praktischen Zweck.

Für die Notizen betreffs der Hermen-Kritik\*\*) dank' ich bestens.

Ruglers und junge Henses sind Sonntag vor acht Tagen hier eingetroffen. Alles wohl und munter. Paul trinkt bairisch Bier, bavarisiert sich nach Kräften und schreibt eine Kritik über Storm \*\*\*).

Die Bilberausstellung verlohnt noch keine Reise, vielleicht nach acht bis vierzehn Tagen; dann wird auch Menzels Bild †) dort sein.

Eggers ist noch nicht zurück, kommt auch erst zum Schluß bes Monats.

Gearbeitet hab' ich einiges, doch steht von Schill ††) und Wolsen noch nichts auf dem Papier. Es werden auch noch vierzehn Tage vergehn. Aber mit Balladen kann ich fig und fertig auswarten; ich werde Ihnen eine und zwar

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 117.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Anmerkung G. 116.

<sup>\*\*\*)</sup> Erschien im Literaturblatt 1854 Nr. 26 G. 103f.

<sup>†)</sup> Das Gemalbe "Friedrich ber Große auf Reifen", bas fich in ber Raveneichen Galerie in Berlin befindet.

<sup>††)</sup> Sollte ein Roman werden. Aus ihm ging schließlich "Vor bem Sturm" bervor.

"Marie Duchatel" zum Geburtstag schicken. Seut hab' ich feine Zeit mehr zum Kopieren. Ihr Urteil und einzelne Winke zur Korrektur erwartet dann gelegentlich Ihr

Th. Fontane.

Bergliche Gruße an Frau Conftange.

# Un Theodor Storm.

Freitag. (Undatiert. c. Ende September 1854.) Lieber Storm.

Morgen ist Rütli bei mir. Es versammelt sich nur Menzel, alles andre ist ausgeslogen, und wenn Sie kommen (was Zweck dieser Zeilen ist), so werden Sie wie jener Lehrer sagen können: "Ich sehe da wieder viele, die nicht da sind."

3ch bin wieder Strohwitwer; wenn Sie indes — was vorausgesett wird — zu Nacht bleiben, werden Sie's besser treffen als neulich, da ein gutes Mädchen da ist und für Ordnung sorgt. Auch erwartet Sie fein "Folterbett". Den Sonntag könnten wir dann verplaudern und verkneipen.

Über Ihre Besprechung Groths\*) hab' ich Ihnen wieder viel Schönes zu sagen. Sie haben auf der zweiten Seite gewiß den Nagel auf den Ropf getroffen und einfach darz gelegt, was mir bis jest — hinschtlich all unfrer Dialetts bichtungen — ein ungelöstes Rätsel schien. Ich suchte es Gott weiß wie und wo; es leuchtet einem aber sofort ein, daß es so ist, wie Sie's sagen.

Wenn Sie fommen, bringen Sie doch auch Ihre neufte Erzählung zu nochmaliger privater Lefung mit.

Über der Argo steht wieder ein Gewitter, das fich vom

<sup>\*)</sup> Über die hochdeutichen Gedichte Klaus Groths "Sundert Blatter. Paralipomena jum Quidborn" (Samburg 1554) im Literaturblatt 1554, E. 75 f.

Starnberger See aus drüber zusammengezogen hat. Bon Kugler traf ein Brief ein. Alles andre mündlich.

Taufend Empfehlungen Ihrer lieben Frau. Ihr Th. Fontane.

> An Theodor Storm. Berlin, d. 15. Februar 1855. Lieber Storm.

Sben nach Haus kommend, find' ich ein Briefchen unfres guten Merckel vor, das die Argonautenfahrt nach Potsdam mehr als unwahrscheinlich erscheinen läßt. Die Familien Kugler und Merckel sind krank, wenigstens reiseunfähig. Nun könnte man zwar im Vertrauen auf die Gastlichkeit Ihres tea-pot's nötigenfalls allein kommen, aber ich bekenne Ihnen, daß ich, bei großem Zeit- und Geldmangel, überhaupt nur aus Korpsgeist mitgekommen wäre. Ich fürchte nicht, daß diese Ablehnung auch die Wirtschaft hart mitbetrifft und auf einen Kalbsbraten stößt, der nun sieben Tage lang hintereinander en famille vertilgt werden muß.

An das Zuftandekommen einer Rütlistung bei Tannshäusers\*) verzweifle ich nun nachgerade; — auch kann's beinah' nicht anders sein. Eine ganze Korporation flottzumachen, ist kein Spaß. Ihre Rezension über mich ist mir noch Geheimnis\*\*).

Leben Sie wohl; taufend Grüße Ihnen und Ihrer lieben Frau von Ihrem Lafontaine.

<sup>\*)</sup> Tannhäuser ift Storm's Übername im "Tunnel".

<sup>\*\*)</sup> Sie erschien Oktober 1855 im Literaturblatt, S. 85 ff., und gibt in sicheren Strichen eine Charakteristik des jungen Th. F. Bgl. oben S. 105 f.

### Un Theodor Storm.

Berlin, d. 16. Juni 1855.

Lieber Storm.

Herzlichen Glückwunsch zur glücklich eingetroffenen Lisbeth. Noch bazu ein Sonntagskind! Das wird die famosen Gespenstergeschichten des Papa dermaleinst nicht nur erzählen können, sondern neue erleben, zu Trost und Freude eines Th. Storm der Jukunst. Vor allem wünsch'ich dem kleinen Wesen, daß es in der Liebe glücklicher sein möge als die arme Elisabeth\*), der zu Ehren es doch wohl "Lisbeth" getauft werden soll. Sollte sich aber das Unswünschenswerte doch ereignen, so bitt' ich wenigstens um Immenseeverklärung der lamentablen Geschichte.

Ihre Wage also schwankt zwischen Perleberg und Prenzlau! Gott, wohin führen nicht alles die Wege eines deutschen Dichters! Prenzlau böte vielleicht Stoff und ist eine reiche, behäbige Stadt, aber es erscheint mir wie ein Omen, daß Sie es mit einem t schreiben. Das kann Ihnen ein Prenzlauer nie vergeben.

Ich fomme gewiß noch mal zu Ihnen herüber, aber vermutlich allein und erst nach vier Wochen. (Ich trinke jett Brunnen.) Wenn Sie glauben, daß ich, infolge unsres Briefwechsels vom vorigen Sommer, noch einen kleinen Groll gegen Sie im Pökel habe, so halten Sie mich für einen größeren Csel, als unbedingt nötig ist.

Wenn ich Sie sehe, wollen wir über Frentags Roman plaudern. Ich halte es für kein geniales Produkt, aber mit für das Beste, was ein Nichtgenie unter Benukung (nicht Nachahmung) großer Vorbilder zu leisten imstande ist. Wir sind hier durchweg entsückt; auch der nicht leicht zu befriedigende Paul Dense lobt durch ein eichenes Brett.

<sup>\*)</sup> In Storms Novelle "Immenfee".

Können Sie mir nicht auf einen Tag die Gutkowsche Kritik über "Soll und Haben" schicken\*)? Ich würde Ihnen dafür sehr dankbar sein!

In den Pfingstseiertagen (auf einer Reise, und zwar im Städtchen Luckenwalde) wurde meine Frau von einem Siebenmonatskinde entbunden; — es ist heut vor acht Tagen wieder gestorben. Es sah natürlich noch "unterirdscher" aus als der Kleine\*\*), den Sie im vor'gen Jahr unter die "Unterirdschen" rangierten.

Meine Frau ist noch sehr angegriffen, erholt sich aber doch allmählich, wie's scheint.

Die herzlichsten Grüße an Sie und Ihre liebe Frau und die Versicherung unveränderter Freundschaft von Ihrem Th. Kontane.

### An Theodor Storm.

Berlin, d. 22. Juli 1855.

Lieber Storm.

Weiß der T...., daß es mit unserer Korrespondenz nicht mehr recht gehen will! Seit länger als vierzehn Tagen stehn Sie obenan auf meinem Zettel, und jeder Blick auf die bestaubt vor mir liegenden "Unterhaltungen am häuslichen Herd" ist mir ein Stich ins Herz. Aber wiewohl mein Herz bereits aussehen muß wie das Nadel= kissen eines wohlbeschäftigten Schneiders, hat doch alles nichts geholsen, und der Dankesdrief an Storm ist un= geschrieben geblieben.

<sup>\*) &</sup>quot;Unterhaltungen am häustichen Herb" (Leipzig 1855) Bb. 3, Nr. 35, S. 558 f. Th. F. schrieb selbst eine Rezension über den Roman, die nach seinem Tagebuch am 5. Juli beendet war und am 26. Juli im Eggeröschen Literaturblatt erschien.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 111.

Anbei nun also die Doppelration Gupkowicher Gereiztheit und, daß ich's sagen muß, dis zur Dummheit sich steigernder Kleinheit mit bestem Dank zurück. Es ist möglich, daß Sie über den Wert oder Nichtwert des Frentagschen Buches ähnlich fühlen, aber jedenfalls hätten Sie Ihre werten Gefühle besier ausgedrückt. Selbst Kugler, der das Buch mit ungemeiner Bestiedigung gelesen hatte, meinte, Gupkow habe im wesentlichen (d. h. darin, daß dem Roman der Hinweis auf die höchsten Dinge sehle) recht; aber die Art, wie er dies sein Recht ausspricht, bringe ihn um das letzte Jota desselben.

Warum ich aber nun allerhauptfächlichst schreibe?!

Sie fennen die Dresdner Schillerstiftungsidee. Das dortige Romitee hat fich in letter Zeit gemüht, bier ein Filial ins Dafein zu rufen. Es mandte fich dabei an einen meiner Rollegen (Dr. Pabst) und dieser an mich. 3ch brachte die Sache im Rütli zur Sprache (por acht Tagen), und gestern fonstituierten mir und - b. b. nicht der Rütli, sondern die einzelnen Mitalieder - als in= terimistisches Schillerstiftungefomitee. Die nachste Sigung ist am Mittmoch. Es werden noch viele folgen. Unfre Bitte geht nun babin, daß Gie uns womöglich 3hre Person und Tätigkeit, mindestens aber Ihren Ramen (bei ju erlaffenden Romiteeaufrufen ufm.) gur Berfügung itellen. Rönnen Gie am Mittwoch abkommen, jo werden Gie am Abend besfelben Tages 6 Uhr beim Dr. Pabit, Birichel= itraße \*) 24, parterre — also in der Rähe des Bahnhofs —, ein gern gesehener Gast und im Romitee eine nicht genug ju ichägende Stuge fein. Jedenfalls aber erwarten mir, daß Gie ju einer dieser Sigungen, die Ihnen jedesmal angezeigt werden jollen, herüberkommen und bei biefer

<sup>\*)</sup> Jest ein Teil ber Roniggraber Strafe.

1855. 13 3

ersten uns wenigstens durch einige zustimmende Zeilen erfreun. — Wenn ich Sie endlich mal wiedersehe, erzähl ich Ihnen mündlich von meinen Arbeiten und Plänen. Bis dahin unter herzlichen Grüßen von mir und Frau an Sie und die Ihrige, wie immer Ihr

Th. Fontane.

# An Theodor Storm.

Berlin, d. 30. August 1855.

Nach einigem Schwanken, ob wir nicht ein Übriges tun und am nächsten Sonntag, in Tannhäusers Gesellschaft, die Sanssouci-Fontainen sollten springen sehn, haben wir uns schließlich doch entschlossen, sein sparsam zu sein und zu Hause zu bleiben. So nehm' ich denn schriftlich von Ihnen Abschied, eine Sentenz, zu deren Verständnis freilich noch die Mitteilung gehört, daß ich am Dienstag früh über Hamburg nach London gehn und entweder zwei Wonate oder fünf Jahre daselbst verweilen werde. Es handelt sich um Gründung einer Art Zeitung, und von dem Zustandesfommen des Unternehmens hängt mein kürzrer oder längrer Aufenthalt in England ab\*). Der Rütli sieht also einer abermaligen Bakanz entgegen.

Ich hoffe auch jenseits des Kanals von Zeit zu Zeit ein Wort von Ihnen zu hören und meine Autographenssammlung durch neue Stormsche Schriftzüge erweitern zu können.

Ihnen sei Prenzlau und die neun Musen hold. Mir aber bewahren Sie ein Plätchen in Ihrem Herzen. Tausend Grüße Ihnen und Frau Constanzen von Ihrem

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Bgt. Familienbriefe. Gef. Berte II, 6, S. 36.

London, d. 31. Oftober 1855. 23. New Ormond Street Queens Square.

Bielgeliebter Rütli.

Wenn du noch am Leben bift, fo erfahre gunächst, daß auch ich mich noch des himmlischen Lichtes freue, freilich nur insoweit, als ein resvettabler London-Nichel das zuläßt, und als überhaupt noch von Freude die Rede sein fann, wenn ein Rütlione ohne Rütli ift. Die Purfel - um eine Wendung von entsprechend historischer Wichtig= feit zu gebrauchen - find gefallen, und der Rubikon ist überschritten. "Ich bleibe hier," schreit Gerdinand Cortez, wenn ich nicht irre, und nur insoweit unterscheid' ich mich von ihm, als ich an guter Stelle gelernt habe, "daß Borficht des Mutes befferer Teil ift", und infolge davon mit mir einig geworden bin, die Schiffe nicht gu verbrennen. 3a, ich denke sogar, um der Reuzeit wie billig Rechnung zu tragen, eine regelmäßige Dampfichiffahrtsverbindung zwischen Ormond Street und der Beimat einzurichten, und nirgends wird der rascheste und beste meiner Steamer lieber anlaufen als an den Werften, wo der Rütli feine Lieife bampft und Werg zupft und festfitt wie Bech, jum Echrecken aller martenden Chefrauen. Die Beimat mit der Fremde zu vertauschen (und wenn's auch eigene Wahl wäre; unsere Wahl ist oft nur Zwang) ist immer hart. Aber es ist doppelt hart in den Test= und Treudewochen, die die Greng= nachbarn des alten und neuen Sahres find. Um 14. No= vember beginnt für mich der Reigen mit dem Geburtstag meiner Frau, und er schließt ab mit dem 19. Januar, dem Geburtstag meines geliebten und verehrten Lejfung \*). Und Dazwischen liegt Weihnachten im Rrang dreier Stiftungs:

<sup>\*1</sup> Frang Rugier.

sefte: Tunnel, Rütli und Ellora. Mit meinen Gebanken werde ich an jedem dieser Tage bei Ihnen sein, an dem einen oder andern wohl auch mit einigen Zeilen. Nun aber sei es mir vergönnt, das Rütlikollektivum aufzugeben und jeden einzelnen insbesondere zu begrüßen. Ich wähle die Reihenfolge, die unter uns gilt.

Lieber Anakreon\*). Brav fo! Stolz lieb ich ben Rostocker. Ich habe Dir Briefe geschickt in allen Kormen, druckbare felbst (wofern Du sie dafür hältst) und sehe noch immer einer Reile entgegen, die wenigstens den Empfang fonstatiert. Doch follt' ich Dir gurnen? Wer weiß, welcher Leibschmabe \*\*) Dir eben jest Deine Stunden ftiehlt, und wie wurd' ich den Antrag zu stellen wagen, dies altehrwürdige Inftitut um meinetwillen aufzugeben! Aber weg ben Scherz. Ernsteres nimmt Deine Zeit gefangen, und ich febe Dich im Geifte neue Bäume pflanzen für die Bu= funft. Lag mich die Namen der neuen Bereine miffen \*\*\*), mit deren Gründung Du für diesen Winter beschäftigt bift, und, wenn das Register zu lang wird, so nenne wenigstens die wichtigsten. — Aber sag' an, bist Du nicht eigentlich die Steigerung eines Don Juan! Du zeugst die Vereine, gibst Dich mit ihnen ab und läßt sie laufen. Wann wird ein Leporello Dir die gebührende Arie singen? Mitunter ift mir bang' um Dich; aber wenn Deine Taten auf der berühmten Wage Franz Moors gewogen werden, wird eine Stimme (vielleicht Lepels, der dann gut situiert ift) durch die Himmel schallen: "Rütligründer", und bei dem Wort

\*\*\*) Bgl. dazu "Bon Zwanzig bis Dreißig", Ges. Werke, 3, S. 42 f. Auch die "Ellora" war von Eggers gegründet.

<sup>\*)</sup> Friedrich Eggers.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Eggers protegierte junge Leute, mit denen er fich gern umgab. Darüber sowie über die Benennung dieser Gesolgschaft vgl. Wilhelm Lübkes "Lebenserinnerungen" (Berlin 1891) S. 155.

wird es wie ein Zentner in die gute Schale fallen, und alle Deine Vereinsmissetat wird leicht besunden werden wie ein lyrisches Gedicht.

Lieber Immermann \*). Seit ich Sie nicht fab. find Sie im Gebirge gewesen und ich auf Gee. Sie haben Bergluft geatmet, und ich bin feefrank geworden. So hat jeder fein Vergnügen. Ich kann nicht leugnen, baß das Ihriae mindestens so viel höher steht als die Roppe über dem Meeresspiegel. Kann es auch anders fein? Ber unter uns ware ein feinerer Epifureer als unfer Immermann? Ach, eben jest tritt "Onfel Friedrich" vor mein begehrliches Auge und meldet, baß angerichtet fei. Wir find unfrer feche und schreiten paar= weis in die Cfeuftube. Die Kanarienvögel nebenan schauen neugieria zu: felbst der Juchs spitt die Ohren. 3mmermann, in männlicher Gelbstverleugnung, fehrt feinen Ruden bem Spiegel zu. Reben ihm zur Linken fitt eine junge Frau in gelber Seide (es ist ihr ein und alles), die das Gelübbe geleistet hat, bei Immermann immer ohnmächtig zu merben. Sie neigt fich eben zu ihrem zweiten Nachbar \*\*), beffen bewunderter Ropf auf allen Wandgemälden Raulbachs prangt, und über deffen Toilette und Farben= zusammenstellung die Ansichten immer noch in Zwiespalt find. Er träat heute die zweite Garnitur: blauer Frad, orange Weste, grune Krawatte. Die saphirne Tuchnadel fehlt; er ist augenblicklich nicht in ihrem Besit. Wunderbare Worte fließen von seinen Lippen. Der Name Levita \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Wilhelm v. Merdel.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Eggers. Bon Zwanzig bis Dreifig. Gef. Berte II, 3, S. 44 f. Sein klaisisch schwer Kopf wurde von Kaulbach als Modell für den Berikles auf dem Gemälde "Die Blüte Griechenslands" verwandt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die spanische Tängerin Pepita be Oliva erregte damals



Franz Kugler.



fehrt oftmals wieder; er sah sie gestern zum siebenten Male, und zwar mit vier Mann Bedeckung, um sie un= gestörter genießen zu können. Man schenkt nichtsbestoweniger feinen Worten eine nur geteilte Aufmerksamkeit, und feine Nachbarin bittet ihn "einschenkend". Bur Linken des bärtigen Schwärmers fitt die Wirtin des Hauses, auf ihrem Gesicht den Ausdruck der Freude und Herzensgüte. Sie erhebt sich eben, um ihrem zweiten Nachbar die letten Klöße aus der Suppe zu fischen, denn sie ist aut und kennt bie Schwächen seines Herzens. Ach, diefer Nachbar, wie lange hat er keinen Schwemmkloß gesehen, und wie ewig lange ist es, seit er den Lockenwald von Fräulein Klara zum letten Male an feiner Seite fah! Stunden vergeben im traulichen Gespräch. Endlich fommen die kleinen Gläser mit der ovalen Offnung, und der Ungar gibt dem Feste die Weihe. Immermann aber steht in Blüte nun wie das Fest selbst, und nachdem er die Ritter vom Geist alle neun (Bände) in den Sand geworfen hat, äußert er seinen Schmerz über das Nichterscheinen des zweiten Argo-Jahrgangs. Troft= worte fallen links und rechts; umsonst - bis "Onkel Friedrich" den Kaffee bringt und unterm blauen Dampf der Rigarren alle Sorgen zu Rauch und Asche werden. Liebe, kleine Immermannsche Diners, was gab' ich nicht darum, wenn ich eins davon in London hätte!

Lieber Leffing\*). Du bist nun zurück von Deinem groß= väterlichen Geschäft und gehörst wieder der Baugeschichte. Der November ist da. Die Bäume sind entblättert, auch der Nuß= baum im Garten. Ich habe Dich nicht mehr um die Kaffee= stunde dort zu suchen. Alles still, nur der Wind ist saut und erzählt viel, aber nichts von der Literatur. Tod und

und später bei einem Gastspiel im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater ungewöhnlichen Enthusiasmus.

<sup>\*)</sup> Franz Rugler.

Winter find gekommen, und nur in Sanfens \*) Macerierstall ift es nach wie vor lebendia. Wenn ich Dich finden wollte. fo muß ich die berühmte breite Freitreppe des Ruglerichen Saufes hinauf, von der man eigentlich bedauern muß, daß fie keine Gelegenheit hat, ihrem eigentlichen Beruje nach= gutommen \*\*). Gie ist wie erfunden für alle iene Eduldner. die das Bedürfnis fühlen, ihre Gläubiger die Treppe hinunterzuwerfen. Im Besit folder Trevve braucht man sie nur ihrem Schicksal zu überlassen. Aber da hab' ich Dich. Du reitest auf dem Schreibsessel und siehst mich verklärt an; benn Du haft eben gefunden, daß die untere Balfte der Memnonsfäule um 15000 Jahre alter ift, als man gewöhnlich annimmt; ja, daß die unterste Schrift aus einer Zeit herrühren dürfte, wo das Rrokodil noch eine dunkle Idee der Schöpfung war und statt feiner hundert Juß lange Hydraroffe am Nilufer Zeck spielten. Aber da flopft Frau Klara zum Tee; und nachdem Du im Wippfiuhl weiter gedacht und geträumt haft, erhebst Du Dich endlich wie ein Sieger und singst mit einem Rachdruck, ben beute nur der Eingeweihteste versteht: "Ich fühle jo frisch mich, so jung!" Bleib es! Das wünsch' ich Dir und uns von gangem Herzen.

Lieber Metastasio \*\*\*). Das große Saus, der parkettierte Fußboden und eine Galerie von Ölgemälden an den Wänden — da fratt sich mein bischen Humor verlegen hinter den Ohren (auch dieser Dativ beunruhigt mich) und murmelt vor sich hin: Take care, mit Schulräten ist schlecht Kirschen

<sup>\*)</sup> Ruglers Sohn. Ogl. über ihn Laul Denses "Jugends erinnerungen und Bekenntnisse". 3 Auflage (Berlin 1900) S. 315 f. und Adolf Wilbrandt, "Aus der Werdeseit" (Stuttgart 1907).

<sup>\*\*)</sup> Das Daus Friedrichstraße 242 ichildert Ih. &. Gel. Werle II, 3, S. 35 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Eculrat Bormann.

pflücken. Aber sind Sie denn wirklich Schulrat? Sind Sie nicht vielmehr Metastasio, und muß ich Ihnen nicht erzählen, daß ich bei einem alten Antiquar in der Orford= ftrake Tag um Tag Metastasios sämtliche Werke ausgestellt finde? Ich kann natürlich niemals dran vorüber= gehn, ohne Ihrer zu gedenken, und wenn Sie nicht bereits im Besit alles dessen sind, womit ihr Taufvate Welt und Bühne beschenkt hat, so möcht ich wohl einmal Veranlassung nehmen, mich für die Bücher zu revanchieren, die ich Ihrer Freundschaft verdanke. — 3ch wurde Sie länger festhalten, aber der Zeiger fest eben ein — im nächsten Augenblick wird es acht schlagen — und die Geographische\*) wartet nicht. Dr. Barth ist ohnehin zurückaekehrt und darf nicht versäumt werden. Er hat in Timbuktu und in Sanssouci an königlicher Tafel gesessen. Solche Leute sieht man nicht alle Tage. Gilen Sie; au revoir!

Lieber Rubens \*\*).

Auf der Rogat grünen Wiesen Steht ein Schloß in Preußenland, Das die frommen deutschen Riesen Sinft "Marienburg" genannt. Mancher gelb-grün-rote Kleister Klebt das Bild dort auf den Stuck. Endlich, endlich kam ein Meister, Und das war ein großes Gluck.

Ach, ich kenn ihn nicht, den Alten, Den mit Schild und Speer und Schwert Und mit langen Mantelfalten Meister Menzel dort verklärt. Ach, ich würde gerne fragen, Ift es Albrecht, Salza, Plau? Doch — kein Buch, um aufzuschlagen, Und ich kenn sie nicht genau.

<sup>\*)</sup> Geographische Gesellschaft, deren Mitglied Bormann war.

<sup>\*\*)</sup> Adolf Menzel.

"Nun abieu, bu alter Remter, A présent il faut que j'aille!" In die Tuilerien kömmt er Und vor allem nach Bersailles. Ach, er sieht sehr schöne Rahmen, Schöne Bilder auch dazu, Bernet und sein eigner Name Stoken an auf du und du.

Daß ich, wie's (Ihre Erlaubnis dazu vorausgesett), eigentlich meine Absicht war, nicht dazu gekommen bin, mit Ihnen in Paris Bilder zu verschlingen, werd ich ewig bedauern. Leben Sie wohl und zeigen Sie der Welt bald wieder einmal, was eine Harke ift.

Schenkendorf!\*) Liebster, ältester, ungetreuester. Esist schändlich, daß Du um Heisings willen meiner ganz und gar vergißt. Man soll, um die Lehre von den Bershältnissen zu ergründen, nicht alte, zu Recht bestehende Verhältnisse ignorieren oder ganz vergessen. Und selbst wenn "Herodes" an aller dieser Vernachlässigung schuld sein sollte, so bitt ich Dich doch, zu bedenken, daß ich keiner von denen bin, die in Deinem ersten Akt bereits gemördert werden und keine weiteren Ansprüche auf Berücksichtigung haben. Geh in Dich, schreibe, schreibe viel, schreibe nett und vergegenwärtige Dir, daß ich einen Tzean von Tinte bereits ex officio konsumiert habe. Die gewöhnlichen Schreibgesete dürsen unter uns nicht gelten, und das Kerbbolz alter Kasseschwestern wirst Du doch zwischen uns nicht einführen wollen. Also!

Und foll ich nun auch, um vollständig zu sein, der auswärtigen, korrespondierenden Mitglieder gedenken? So schieft' ich zunächst nach München die herzlichsten Grüße

<sup>\*)</sup> Bernhard v. Level.

an Jung Söltn\*), den Bater und Dichter, der immer nur wie Banquos Geift im Rutli faß; verfteht fich, ein lachender Banquo mit Grübchen um den Mund und nicht wie Stawinstn \*\*) mit sieben Seftpflastern im Gesicht. Und nun Tannhäuser \*\*\*)! Tannhäuser, wo bist du? Ach, wenn er im Benusberg faße (für den er, glaub' ich, eine leise Vorliebe hat), ich wüßt ihn nicht schwerer zu finden als in diesem Augenblick. Ich irre durch die Straken Verlebergs und finde ihn nicht. 3ch frage in Prenglau — man kennt ihn nicht. Und man würd ihn doch kennen, wenn er da wäre! Wer würde Stormen nicht kennen ?! Ihn, den Schleswig-Holfteiner, ben norddeutschen Mörike, den Sänger von Bulemanns Haus, den Bater mehrerer felbständiger Kinder? - Wo er aber auch weilen mag, ein Vivat für seine Lyrik und ben Wunsch, daß im märkischen Sande die Blume weiter= blühen möge, die unterm Windhauch der Nordsee so spär= lich, aber eben darum um so kostbarer gedieh!

Lafontaine.

An Friedrich Eggers.

London, d. 24. November 1855. 23. New Ormond Street Queens Square.

Mein lieber Anakreon.

Daß ich heut mit unter den "Bölfern bin, die von Theseus Stadt und Aulis Strand gastlich bei Dir zusammen= kommen", hast Du der Elloramutter †) zu danken, die mich in einem heut erhaltenen Briese daran erinnert, daß am

<sup>\*)</sup> Paul Benfe.

<sup>\*\*)</sup> Kgl. Schauspieler.

<sup>\*\*\*)</sup> Theodor Storm.

<sup>†)</sup> Frau Emilie Fontane.

27. November Eggers' Geburtstag sei. Diese erakte Kenntnis und Aufmerksamkeit würde mich auf den Mann der kleinen, blauen, schwärmerischen Augen eisersüchtig machen, wenn sich dieses neuste, mordheischende Schnupftuchmotiv nicht dadurch aufklärte, daß Desdemona im Besitz jenes Fontane-Albums\*) ist, dessen literarischer Wert zwar immer bezweiselt worden ist, aber um so bereitwilliger in seinen kalenderartigen Vorzügen Anerkennung gefunden hat. Darin heißt es denn auch: Eggers, Friedrich, geb. zu Rostock am 27. November 1819 usw.

Ich wünsche Dir, würdiger Freund, daß Du ber Welt erhalten bleiben mögest, d. h. dem Tunnel, dem Rütli, ber Ellora, dem Runftblatt, dem evangelischen Berein, dem Berein für mittelalterliche Runft, bem Berein für Ginführung bunter Dannertrachten, bem Berein gur Aufbewahrung männlicher Reuschheit usw. Rechne ich noch die Leibidmaben und ben alten Schotten \*\*) hinzu, jo werden jene Vereine ziemlich die Welt umfaffen. Gine Frau munich' ich Dir nicht mehr und empfehle Dir, in Stunden, wo Du schwankst, den "Michel Angelo" von Paul Benje zu lefen, damit Du wieder fest im Sattel wirft. Erhalte Dich der Kunft und richte Dich an der Wahrheit auf: lieber alle Jahre einen neuen Verleger als - ein neues Rind. Un Deinem Geburtstage felbft trint' nicht zu viel Schofolade und gedente Deines fernen Freundes, wenn Du ben erften Schnitt in den üblichen, schräggeferbten Rapf= fuchen tuft. Diein Geburtstagsgeschenk für Dich bleibt in ber Luft hangen. Um beiten ift es (warum follten wir uns genieren?), Du fprichst einen Wunsch nach irgend mas apart Englischem aus, und ich ichid' es Dir bann bei Gelegenheit.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben E. 35.

<sup>\*\*)</sup> Lgl. oben E. 45.

Ich muß mich sehr quälen, doch tu ich es von Serzen gern. Jeder vernünftige Mensch ist gern tätig, wenn er erkennt, daß es zu etwas führt, und daß seine Arbeit ihn wenigstens ernährt. Aber arbeiten, um doch zu verhungern, das ist hart. Ich habe wenigstens einen Borgeschmack das von gehabt. Nun leb' mir wohl, grüße alle Freunde (auch die Ellorabrüder) aus herzlichste. Ich höre, daß der berühmte Stormsche Artifel über mich\*) endlich das Licht der Welt erblickt hat. Schick' ihn mir doch. Wie immer Dein Th. Fontane.

#### An die Ellora.

London, b. 14. Februar 1856. (St. Valentines Tag.)

Lieben Brüder in Ellora.

Heut ist St. Valentines Tag, wo man sich in England Neujahrswünsche schenkt. Könnt ihr euch etwas Tolleres benken! So ist diese stolze Nation in allem um vierundvierzig Tage zurück. Sie selber behauptet freilich, sie sei um zehn und einen halben Monat voraus, was sich auch hören läßt. So kommt man aus dem Zwiespalt nicht heraus, wer größer sei: Deutschland oder England. Die Angelsachsen haben wir mit ihnen gemein, und statt Shakespeare haben wir Hermann den Cherusker\*\*) und den Fechter von Ravenna.

Dove hat mir sagen lassen, ich möchte nicht länger als zwei Jahre in London bleiben; jeder Deutsche, der

\*) Bgl. oben S. 129.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht ift ein so betiteltes Drama von Hans Koester gemeint.

biefen Rat verachte, werbe entweder bumm ober verruckt. Der Mensch ichmeichelt sich immer, und so nehm ich das Milbere an, bas zugleich meinen natürlichen Unlagen am meisten entspricht. So arbeitet man benn hier wie ein Arfenikarbeiter ober ein Mitglied ber Auflädergilde, bie da wissen: mit fünfundvierzig ist es porbei. 3ch bin jest sechsunddreißig. Also mit achtunddreißig ist es vorbei. Abieu bann Balladen und ftolze Mitarbeiterschaft am Literaturblatt. Dann ift die Zeit ba, wo ich in jeder Debatte unterliege, gleichviel ob ich mit Lazarus ober Bleffon\*) fampfe. Es gabe ein Rettungsmittel - Flucht. Aber ihr kennt den Traumzustand, wo man fliehen will vor einem langen, langen Dleffer und boch wie angewurzelt steht. Ihr habt von dem Böglein gehört, das in den Zauberfreis der Schlange gebannt ift. 3ch werde hier verwunschen bleiben, bis eine deutsche Pringessin, die ich noch nicht näher bezeichnen kann (vielleicht werb' ich Balladen= vorleser bei ber Fürstin von Schwarzburg-Rudolstadt), mich aus diesem Zauberschlaf wedt.

Bleibt das aber alles aus, und sollen mir zuliebe feine Wunder mehr geschehn, nun, so lebt ja die Ellora noch. Ihr sammelt (reich seid ihr ja alle), delegiert einen und laßt mich holen. Dann in der ersten Ellorasizung wäscht mich Jrus\*\*) mit seiner Lauge, Dick\*\*\*) macht alles geschmeidig, und dann kommt der Chevalier+), krempelt sich die Rockärmel auf wie ein Accoucheur, greist tief ins Innerste hinein, packt den Spleen und reißt ihn ritsch,

<sup>\*)</sup> Morit Lazarus (1824—1903), ber befannte Philosoph, Mitsglieb des Tunnels und des Rütli. Major Bleffon, ebenfalls Mitglied des Tunnels. Bgl. Gef. Werte II, 3, S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Der Runfthiftorifer Wilhelm Lübfe.

<sup>\*\*\*)</sup> Richard Lucae, Architekt. Bgl. Gef. Werke II, 3, S. 47 f.

<sup>+)</sup> Rarl Zöllner.

ratsch mit einem Zuge zum Leibe heraus. Dann Tee und ein quatro-mains, und alles ist wieder gut.

Bis zu dieser Operation und drüber hinaus immer euer Bruder in Ellora

Lafontaine genannt Noel\*).
38 Berners Street
Orford Street.

An Friedrich Eggers.

London, d. 25. April 1856.
23 Chepftow Place
Beftbourne Grove, Bansmater.

Mein lieber Eggers.

Der große Gesandtschaftsbriefbeutel mag noch durch ein Briefchen mehr und Du durch die Lekture desselben beschmert werden. Deine Mitteilungen über die lette Tunnelkonkurrenz haben mich wieder ganz in das Treiben und all die kleinen Kämpfe und großen Aufregungen hinein= versett, die das Leben bei uns so reizvoll machen. Ich wünsche aufrichtig, nach Jahren wieder unter den Kämpfenben zu fein; aber ich muß doch gleichzeitig bekennen, daß ich es eher für eine gnädige, fegensreiche Schickung als für ein Unglück ansehe, daß ich auf so lange Zeit außerhalb dieser Aftionen gestellt bin. Als ich noch direkt unter euch mar, sah ich meine damals doch auch nur literarische Beschäfti= gung mit der Politik schon als ein besonderes Glück an, als ein frisches, ftärkendes Bad, als ein Schutmittel gegen alle Einseitigkeit und die bei uns so häufige Überschätzung der Runst auf Kosten des Lebens. Sier hab' ich nun das Leben; die Dinge selbst, nicht mehr bloß ihre Be-

<sup>\*)</sup> Noel war Th. F.s Elloraname. Es wurde damit auf sein "Nölen" (niederdeutsch) — Langsam sein) angespielt. Bgl. das Gedicht "Fritz Katzuß".

schreibung. Ihr Zeitungsschatten tritt an mich heran, und jede Stunde belehrt den armen Balladenmacher, daß jenseits bes Berges auch Leute wohnen.

Genug davon. Mahne doch bei Kuglers, daß wir von Pauls neusten Sachen das eine oder andre erhalten. Ich bin jest hier (um Deine Frage zu beantworten) eine Art Berichterstatter und Korrespondent. Die Sache flingt pomphafter, als sie ist. Auch forrespondier' ich für eine Monatsschrift, die hundeschlecht bezahlt; aber eine große Zeitung, der mit täglich en Mitteilungen gedient wäre, sehlt mir noch immer. Es ist schon Mitternacht, und ich bin müde, sonst wollt' ich Dir auseinandersetzen, welches Huhn mit goldenen Siern die Redaktionen in mir kaufen könnten; aber sie sind dumm und geben mir nichts zu essen, und so leg' ich lieber gar nicht. Tausend Grüße an alle Freunde.

Dein

Th. Kontane.

Un Griedrich Eggers.

London, d. 23. Juni 1856. Café Divan.

Mein lieber Eggers.

Du hast recht: ber große Vermittler sehlt. Waagen \*) und ich, wir wären längst die Dioskuren von Fisron-Squre, wenn — Eggers hier wäre. Warum ist Eggers nicht hier? Weil er ein Tor, ein Teekessel ist. Fontane gehört nach Berlin, Eggers gehört nach London. Eggers, der Maçon ist (unter Deinen vielen schlechten Eigenschaften die schlechteite), der Reden halten kann, der sich völlig als (Gentleman zu gerieren weiß (natürlich Du bringst den Braunen mit, mit dem dunklen Halstuch, nicht den blauen mit der Apselsinen-

<sup>\*) (8.</sup> F. Baagen (1794--1868), Kunfthiftorifer, damals Direftor ber Berliner Gemaldegalerie.

weste), der ein halbes Dutend nichtssagender Titel hat (hier unbezahlbar), der ausdauernd und beharrlich ift, ohne zudringlich zu sein, der, nach eignem Zeugnis, sich an der Table d'hote den muffligsten Gast aussucht, um den Triumph zu haben, einen mahren Trappisten hinterher als Volksredner zu fehn — diefer Eggers (nicht zu verwechseln mit seinem Bruder Röbbing, der sich weniger dazu qualifizieren würde) gehört hierher und würde England und Deutschland staunen machen. Gelbft eine Frau wurd' er hier kriegen. Die Engländer würden sagen: he knows everything und he is quite a gentleman, und die Deutschen und die Rostocker würden ausrufen : "Wir mußten es; er war von je — ein Bösewicht. Wer es vom Nagel bis zum Runftblatt bringt, für den ift fein Sprung gu meit. Er hat reuffiert, und er darf nun wieder einen Nagel haben."

Genug des Unsinns! So viel ist aber Sinn und Wahrheit, daß Du hierher gehörst. Wie hier Posto fassen, das weiß ich nicht. Wenn Du aber nur einen Quadratsuß für Dich hast, so eroberst Du von da aus England. Schindler\*) ist Dein Unglück. Laß ihn lausen oder er Dich, and do'nt care about it. An Baagen hab' ich heut früh geschrieben und angefragt, wann er mich zu sehn wünscht.

Die Bossin wird wohl in diesen Tagen, vielleicht morgen (Dienstag) schon einen langen Aufsatz von mir bringen: "Die Kunstausstellung". Das ist nun nicht mehr und nicht weniger als Verrat, Verrat an Kütli, Ellora und Eggers in specie. But I could do'nt help it. Ich brauche viel Geld, und die Vossin hat den besten Beutel. So

<sup>\*)</sup> Der Berleger des von Eggers herausgegebenen Deutschen Kunstblattes.

verzeih. Wenn es sich um Gelb handelt, wirst Du immer weich und läßt fünse gerade sein. Du fühlst in solchen Augenblicken, daß Du über ähnliche Schwächen nicht ershaben bist und dort den Tribut Deiner Huldigung zahlst, wo am meisten gezahlt wird. Wenn Dir der Auffat gesfällt, kannst Du vielleicht einiges daraus brauchen.

Ich habe außer der mir angehörigen Douglasballade\*) mehr als ein Dupend Übersetzungen in meinem heimatlichen Schreibpult liegen. Wie sie aber ausgraben? Es ist nahzu unmöglich. Auch müßt' ich noch daran korrigieren, und die Stimmung dazu ist so schlecht wie möglich. Ich habe hier andres zu tun. Ich habe vorgestern auch an Lepel geschrieben. Wird er den Brief bekommen? Ich erseh aus dem Deinigen, daß er in Wieck\*\*) ist.

Th. Fontane.

An Henriette v. Merdel. London, d. 10. Juli 1856. New Ormond Street, Queen Square.

Sochverehrte gnädige Frau.

Seit Wochen brennt es mir wie eine Schuld auf der Seele, daß ich noch nicht Gelegenheit genommen habe, Jhnen für das reiche — freilich nicht unerwartete — Maß von Liebe und Freundschaft zu danken, das Sie meiner armen Frau so wiederholentlich gezeigt haben. Wie übershaupt kein Liebling der Grazien, so bin ich auch kein

<sup>\*)</sup> Eggers muß Th. F. um Beiträge zu der gevlanten neuen Ausgabe der "Argo" (vgl. oben S. 119) ersucht haben. Der im berbit dieses Jahres erschienene Band enthielt die von Th. K. im Dezember 1854 gedichtete berühmte Ballade "Archibald Douglas".

<sup>\*\*)</sup> Wied in Pommern, bas Gut Levels.

araziöser Danker: aber wie die bloke Ungeschicklichkeit schon als Chrlichkeit genommen wird, so mag es meiner Shrlich= feit in Ihren Augen nicht schaden, wenn sie dem Ungeschick einen beachtenswerten Zoll entrichtet. Ein Tunnelmitalied \*) fagte mir einmal (und zwar in vollem Ernst): Wenn Ihnen Ihr König und Herr fünfzig Taler ichenkt, so haben Sie nichts Eiligeres zu tun, als ihm dadurch Ihren Dank auszudrücken, daß Sie zum zweiten Mal um fünfzig Taler bitten. Ich habe damals nicht wenig gelacht und bin doch jett mahr und mahrhaftig in der Lage, diesen Lehrsat der höberen Unverschämtheit Ihnen, anädige Frau, gegenüber in aller Ausdehnung zu akzeptieren. Ich danke Ihnen am besten, indem ich die lebhafte Bitte ausspreche, daß das Küllhorn Ihrer Freundschaft für uns nicht leer werden und Ihr helfender Rat nach wie vor der Stab und die Stüte meiner Frau fein möge. Es "gutmachen wollen" — wie die treffliche Gattin unfres Ernst Schulte \*\*) sich auszudrücken pflegte — kommt mir undankbarerweise gar nicht in den Sinn, und alle Revanche, die ich Ihnen in Aussicht stellen kann, ist an Ihrem eignen Tisch, wo ich über furz oder lang den alten Bernichtungsfrieg gegen Schwemmflöße und Rebhuhnfeulen zu führen und der hauß= frau die Ehre anzutun gedenke.

Gestern zu schreiben, spätestens aber heut vormittag, war eigentlich mein fester Wille. Ein Berichterstatter ist aber nie Herr zeiner Zeit, und wenn die Garden am Mittwoch einrücken, so muß er beinah so pünktlich auf dem Posten sein wie die Garden selbst. Benn dann das Schauspiel vorbei ist, fängt die Arbeit des durch Parks und Straßen gehetzten Skriblers erst wahrhaft an, und er muß mit

<sup>\*)</sup> Bgl. unten den Brief an hans hert vom 16. März 1895.

<sup>\*\*)</sup> Tunnelname bes Rendanten Affeffor Müller.

fiebriger haft und zitternder hand über das Papier hinfahren, um die Post nicht zu versäumen und die Gunst jener reichen "Tante" nicht zu verlieren, deren einziger Erbe er freilich niemals wird.

D, daß ich's würde! Sie sollten Annoncenfreiheit haben und ein tägliches Exemplar auf Belin und Immermann\*) dreimal die Woche zwei Spalten für einen Leitzartifel. Sin Haus wollt' ich einrichten und an der feinen Gastlichkeit des Ihren mir ein Muster nehmen. Der erste Taselaufsat sollte von Silber sein, mit acht Nischen, und in einer Nische Ihr Name mit einem eigens gemachten Distichon (Korrefturen von Lepel). Uch, das Distichon wird wohl kommen, aber der Taselaufsat ist mir doch zweiselhaft. Wie immer dem sei, Sie nehmen den guten Willen und die lyrische Abschlagszahlung freundlich an und bleiben zunächst Ihre eigne Wirtin.

Kommt aber das Glück, so wissen Sie, mas Ihrer barrt!

Unter tausend Empfehlungen an den Herrn Gemahl und Fräulein Klara, wie immer, gnädige Frau, Ihr dankbar ergebenster Th. Kontane.

# Un Friedrich Eggers.

London, d. 18. Juli 1856. 23 New Ormond Street, Queen Square.

### Mein lieber Eggers.

Beifolgend zwei Ausschnitte. Der zweite (aus dem "Globe") ist wie alle Globe-Artikel schwer zu verstehen. Halte fest, daß Prinz Albert, die "Deutschen" und die Royal Academie auf einer Seite stehn, d. h. die Ber-

<sup>\*)</sup> Der Gatte ber Frau v. Merdel.

pflanzung der alten Gemälde samt und sonders nach Kensington Gore und zu gleicher Zeit die Berwendung des Nationalgaleriegebäudes (Trasalgar Square) ausschließlich zu Akademiezwecken wünschen. Die Sache wird dadurch genau so wie bei uns, nur müßtest Du Dir unser Bildermuseum bei der "Erelinger ihr Knie"\*) denken. Die Royal Academie (Eastlake) wird dadurch ganz, was unsre Akademie ist:

- 1. und hauptsächlichst Dienstwohnungen ("der Diensch will doch wohnen"),
- 2. Runftschule,
- 3. Ausstellungsgebäude für lebende Maler und Bild= hauer.

Alles wie bei uns. Nur die Uhr fehlt; was nicht unswichtig ist, da ich drauf schwören wollte, daß es in Berlin Leute gibt, die ganz ernsthaft der Meinung sind, die Akademie sei dieser Uhr wegen da.

Laß bald von Dir hören. Besucht die Elloramutter, aber nie allein, weil ich sonst eifersüchtig werde.

Dein

Th. Kontane.

An Friedrich Egggers. London, d. 2. August 1856. 23 New Ormond Street, Queen Square.

Mein lieber Eggers.

Ich erhielt heut früh die letzte Nummer des Kunst= blatts. Ich erseh daraus, daß Du meine Ausschnitte be=

<sup>\*)</sup> Bgl. das "Deutsche Kunstblatt" Jahrg. 7 S. 274 f. Th. F. berichtet dort eingehender über die "Angelegenheit des Tages, die Berlegung der Royal Academy". "Der Crelinger ihr Knie" ift ein Berolinismus und Bezeichnung für das Charlottenburger "Knie", eine Biegung der Berliner Straße in ihrem östlichen Teil.

nuten kannst, was mir Freude macht\*). Um liebsten unterstützt' ich das Kunstblatt statt mit Zeitungsausschnitten mit Kupon ab schnitten; doch Du weißt ja, wie es mit unsereinem steht. Haft zum Schluß Deines sehr hübschen Sichlers aufsatzes,\*\*) mal wieder ein Wort über die ganze Gattung gesagt, der wir anzugehören die Shre haben. Bei Gelegenheit dieses Aufsatzes kann ich doch nicht umhin, auszusprechen, daß es eine Erquickung ist, nach hunderten von englischen Leitartikeln mal wieder einen deutschen zu lesen. Sin englischer Leitartikel ist wie ein dünn ausgezogner Draht; ein kompaktes Stück ist besser und bequemer. Es ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Bibelspruch und einer mittels mäßigen Predigt. Unsre deutschen Arbeiten, in bezug auf Form zurückstehend, sind doch wirklich inhaltreicher. Übershaupt: hurra Deutschland und Baterland!

Dein

Lafontaine.

# An Friedrich Eggers.

London, d. 18. Auguft 1856. 92 Guilford Street.

### Lieber Eggers.

Meine Frau schreibt mir, daß Du das Einsenden eines Korrekturbogens mit der Douglasballade für überflüssig hieltest. Das sieht Dir ähnlich. Weil ich es wünsche, deshalb steisst Du Dich darauf, es nicht zu tun. Du magst mir glauben, daß ich hier sehr tief empfinde, wie wenig an einer Ballade gelegen ist, und daß die Welt, die so viel andres hat, sämtliche Fontanesche Balladen entbehren kann.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Unmerfung auf ber vorigen Seite.

<sup>\*\*)</sup> Die plastische Anstalt und Gipsgießerei von G. Gichler in Berlin. Deutsches Aunstblatt S. 267 f.

Das ift richtig; aber wenn man mal vor bem Publikum erscheint, so darf man sich nicht im Ginklang mit dieser Indifferenz präsentieren und die Worte an der Stirn tragen: "Es ist alles ganz gleich; vergessen wird es doch!"

Der Einwand, der durch Campe\*) gemacht wurde, daß man etwaß zu lange in Ungewißheit über die besondre Situation (als Verbannter) Archibald Douglas' bleibe, ist richtig, und ich muß demgemäß die Überschrift einrichten: sie muß bereits Auskunft geben. Das kann ich aber nur, wenn ich das Gedicht habe. Ich hab es hier weder, noch weiß ich es völlig auswendig. Außerdem, denk' ich, hat jeder ein Recht, sich einen Korrekturbogen auszubitten, vorauszgeset, daß er bereit ist, die Kosten zu tragen. Ich benke daher, Du wirst mir einen Bogen schicken. Ich werde sonst auch fräpsich. Leb wohl!

Dein

Th. Fontane.

Un Friedrich Eggers.

London, d. 6. Dezember 1856.
92 Guilford Street.

Mein lieber alter Eggers.

Es tut mir aufrichtig leid, daß der Nasenstoß vom 14. November, über den Du mir schreibst, nicht von bloß lokaler Wirkung gewesen zu sein scheint, sondern allen Anzeichen nach auch weiter nach oben gelegene edle Organe letal versletz hat. Sinen solchen Brief von hundert andern Leuten, z. B. von meinem lieben Lepel zu empfangen, würde mich keinen Augenblick in Erstaunen setzen, da unser letztgenannter Freund, um bei ihm stehnzubleiben, groß ist in irischen Bulls und die Schtheit seines Moses dadurch zu beweisen

<sup>\*)</sup> Tunnelname von Louis Schneider.

versteht, daß er einem die Buonarottischen Fingerabbrücke baran zeigt. Ja, ich selber, um die Wahrheit zu gestehn, hätte solchen Brief schreiben dürsen, nur Tu nicht, nur Eggers nicht, der nächst Scherenberg das größte diplomatische Talent des protestantischen Teutschlands ist. Eggers, der so lange Kunstblatt redigiert, der so viele große Männer klein gesehn hat, der Vettermichelei und Eliquenwirtschaft genugsam kennt, der da wissen muß, daß Beschwerden an Seine Majestät über den Minister R. N. sosort an den Minister R. N. geschickt werden, damit er darüber entscheide, dieser selbige Eggers schickt mir eine Proschüre "Erhard contra Toynbee"\*), die ich mittelbar an Toynbee abgeben soll, damit Toynbee sagt: "Erhard ist ein großer Mann."

Bielleicht irr' ich mich, vielleicht versteh ich irgend etwas falsch oder halb, aber ich habe nun den Brief zum dritten Male durchgelesen, und ich kann nichts andres sinden, als daß Dr. Toynbee die große Chrenautorität, noch dazu die einzige der Royal Society ist, und daß ich an eben diese Royal Society die Broschüre einsenden soll. Well! Was geschieht in solchem Fall? Ter Sekretär der Gesellschaft kuckt hinein oder liest den Titel, sieht, daß es sich um Chren handelt, brummelt vor sich hin "haha, Toynbee" und läßt es zur Begutachtung an diesen gelangen. Toynbee ist vermutlich kein alter Römer, dem nur an der Ehre und dem Wachstum der Republik gelegen ist. Er

<sup>\*)</sup> Dr. Erhard, ein Berliner Arzt, batte 1855—1856 in kurzen Zwischenräumen drei Broschüren zur Resorm der Obrenheillunde, veröffentlicht. Hier handelt es sich um die "Über die Schwerbörigsteit. Heildar durch Druck" beittelte (Leipzig 1856). Joseph Tonnbee (1815—1866) war ein hervorragender, philanthropsich gesinnter Obrenarzt in London. Bgl. den Refrolog auf ihn von A. v. Trollich im "Archiv für Obrenheillunde", Bd. 3 (Laurzburg 1867) E. 230 si.

schmeißt die schöne saubere Arbeit, wertvoll ihrem Inhalt nach und wertvoll schon um der seinen Händchen willen, die sie geschrieben, in den Kamin und macht ein Freudenseuer, daß alles Ohrenschmalz der drei Königreiche dabei schmelzen könnte. Der Barbar! Aber so sind die Menschen; Du kennst sie ja. Mach' andre.

Ich seh weitren Ordres entgegen. Inzwischen werd' ich mich (weshalb aber neue Instruktionen Deinerseits nicht ausbleiben dürsen) an einen mir besreundeten Arzt (Dr. Morris, sehr gescheites Kerlchen) wenden und ihn fragen, wie er über die Sache denkt. Daß ich unter allen Umständen gern bereit bin, die Arbeit abzugeben, versteht sich ganz von selbst; es wäre sogar das bequemste. Dir und Deiner Nase das Beste wünschend Dein

Th. Fontane

An Henriette v. Mercel. London, d. 12. Dezember 1856. 92 Guilsord Street.

Hochgeehrte gnädige Frau.

Aus einem Briefe meiner Frau hatt' ich ersehn, daß Sie am 30. total verschnupft in der Kirche gewesen waren und der Tausseichsteit\*) sowie der "lobenden Erwähnung des abwesenden Baters" beigewohnt hatten. Ich dachte nicht anders, als daß der Kirchgang Sie vollends krank gemacht haben müßte, und war drum doppelt angenehm durch Ihre freundlichen Zeilen vom 2. d. M. überrascht. Die frommen Leute haben immer recht: "Kirchengehn schadet nicht." Daß Ihr Patchen gedeiht, hör' ich zu meiner größten Freude. Mög' er Ihnen an Herzensgüte ähnlich werden! Das ist mein großer Bunsch.

<sup>\*)</sup> Taufe Theodor Fontanes bes jüngern, jest Birklicher Geheimer Kriegsrat und vortragender Rat in Berlin.

Die Argos find also überreicht. Gie liegen feit gestern ober vorgestern in ihrer gangen Stattlichkeit auf bem runden Tisch bes gräflichen \*) Empfangszimmers, und als ich ihrer ansichtig wurde, tamen mir die vergolbeten Deckel vor wie ftatt= liche Leichensteine, unter benen ber Inhalt für immer begraben ruht. Gie fennen ja folche Empfangszimmertische. Cehn fie nicht aus wie Kirchhöfe, find fie's nicht? Dann und wann tritt ein einfamer Wanderer heran, liest: "Argo, belletristisches Jahrbuch, geboren 1854, gestorben in demfelben Sahre", und er tritt schmungelnd beiseit' und bentt: fei ihm die Erde leicht. Was ist ihm Sekuba? Was ist ihm Argo? Sein gleichgültiges Berg hat feine Ahnung bavon, daß Immermann diesen Toten drei Jahre lang betrauert bat. - Gie wollen aber miffen, mas ber Gefandte gefagt hat. Ja, das weiß nur Gott und die Gräfin. 3ch weiß es nicht. Der Gefandte bantte mir, mahrend fein Auge auf die Thuringerin von Sduard Meyerheim \*\*) fiel, und damit ift es aus. Es fann auch nicht anders fein. Die Leute haben feine Zeit, feine Freude dran und fein Berftandnis bafür. Die Zeit findet fich, muß fich finden, wenn eine große Lust an folden Dingen da ist; aber auch nur dann. Da muffen die Rachte ju Bilfe genommen werden, denn der Tag gehört durchaus (wie ich mich über= zeugen fann) bem Geschäft und den Diubseligkeiten der Repräsentation. Es gibt Minister und Diplomaten, Die froh sind, sich in das Sanktuarium ihrer Studierstube jurudgiehn zu konnen, die einen icharfen Ginn für die Wiffenschaft und einen feinen für die Runft haben, aber fie find rar. Was die Seelen ber großen Majorität erfüllt, find gang andre Dinge: ob das Gut daheim einen Plus=

<sup>\*)</sup> Graf Bernftorff, Preußischer Gesandter in London.

<sup>\*\*)</sup> Runftblatt in der "Urgo" vom Jahre 1857.

1856, 157

ertrag liefern wird, ob eine Ginladung von der Königin zu erwarten steht oder nicht, ob die Gräfin links oder rechts fiten wird, ob die englischen Zeitungen nicht endlich Miene machen werden, Count of B. statt bloß Count B. zu brucken u. dal. m. Ich schreibe das nicht, um es zu ver= spotten. Es kann nicht anders sein. Diese Dinge sind zum Teil (der Gutsertrag nun schon ganz gewiß) von wirklichem Belang, und es gehört eine aparte geistige Sohe dazu, über diese Dinge fort zu sein ober auch nur andern Dingen ein Recht baneben einzuräumen. Gie febn, baß die Argos hier keine Chancen haben. Wahrscheinlich ist die Sache ein für allemal tot, oder aber die Gräfin wird mal hinwerfen, daß die Bilder, "ich habe die Namen ver= geffen", doch gang allerliebst feien. Ich bin wahrhaftig nicht bose darüber. Es ist noch lange nicht so schlimm wie jene furchtbare Minute, wo mich eine Berliner schöngeistige Dame aufforderte, in ihrem Zirkel meine Novelle: "Tuch und Wolle" \*) vorzulesen.

In Ihr Lob meines "Letten York" \*\*) stimme ich begreislicherweise von Herzen ein. Ich zähl es mit zu meinen besten Gedichten und war in den Grundgedanken so versliebt, daß ich immer wieder an die Arbeit ging und die nicht geringen Schwierigkeiten zu überwinden trachtete. Das ist mir noch nicht ganz gelungen; doch weiß ich jetzt, wo es steckt, und durch Sinfügen einer Strophe, die allerdings unerläßlich ist, und mit Hilse einiger kleiner Korrekturen hoff' ich, ein gutes Gedicht herzustellen. Wenn Sie, hoch

<sup>\*)</sup> In Mahrheit führt die in der "Argo" von 1854 abgedruckte Ropelle den Titel: "Tuch und Locke."

<sup>\*\*)</sup> Frau v. Merckel nuß das Gedicht in der Handschrift kennen gelernt haben. Gedruckt erschien es erst in der "Argo" von 1858. Hier hat es schon die Gestalt, in der es in den "Gedichten" von 1875 erscheint.

verehrte Frau, an die Besprechung dieser Ballade ben Bunich fnüpfen, daß ich hier eines ichonen Tages ein Drama ichreiben und heimlich und flint, wie mit einer telegraphischen Devesche, bei Ihnen respektive an ben Toren bes Schaufvielhauses anklopfen folle, jo zeigt mir bas nur, welche heitren Vorstellungen Gie von meinem hiefigen Tun und Treiben, leider irrtumlicherweise, haben. 3ch fürchte fehr, daß die Belt um jenes Dupend Dramen fommen wird, die als mifrostopische Reimchen in mir ruhn. 3ch werde wohl immer zu schanzen und zu büffeln haben, und es schadet auch nicht. Saat doch mein Balladenheld: "Und wie es fällt, fo nimmt er's hin" \*). Collten mir die Götter indes eine Sinekure mit 1200 Talern für die nächste Bukunft vorbehalten haben, fo werd' ich ihnen dankbar fein, aber aller Wahrscheinlichkeit nach auch dann - feine Dramen ichreiben. In Zeiten, wo man bei ber Polizei anfragen muß, ob fie einem diesen oder jenen alten Markarafen gu fünstlerischer Berarbeitung gestatten und in ber dritten Szene des dritten Afts einen halben Freiheitsgedanken erlauben will, in folden Zeiten, unter der Direktion von Gulfen-Teichmann-Düringer fann man allerdings immer noch ein Chafeipeare fein, aber es mird einem boch gu fauer ge= macht, besonders in Erwägung des Umstandes, daß man mutmaglich feiner ift. Es ift das Recht des Genies, jede Schwierigfeit zu überwinden, und es gibt fein Bevormundungesinftem, bas ben göttlichen gunten wie ein Bartholiches Schwefelholz austreten fonnte Wenn ber Ronftabel vor "feche Buchern preußischer Beschichte" fteht und den nahenden Dramatifer andonnert: "Barud," jo fteht er wenigstens nicht vor ben fechstaufend Büchern Weltgeschichte, und wer über Stoffmangel flagt, beweift

<sup>\*)</sup> Etrophe 2 des "Lesten gort".

sich von vornherein als Stümper. Das Genie überwindet selbst Teichmann und Düringern, aber — ich bin kein Genie. In Erwägung dessen werde ich einen bescheideneren Kurs innehalten.

Ein paar Worte über meinen Georg\*), meinen fleinen Liebling, hab' ich mir bis zum Schlusse aufgespart. Ich bin dem Rinde so zugetan, weil die Leute anfangs taten, als sei es eigentlich eine Urt Mondkalb, das beklagens= werte Produft talentvoller Eltern. Wenn Sie den armen Rerl feiner eignen Bergangenheit oder wenigstens feinem damaligen Renommee gegenüberstellen, so ift er eigentlich ein Wunderkind. Daß Sie sich seiner so annehmen, ihn an= regen, ihn bei der Ambition fassen, ja sogar ihn durch die Fistel singen lassen, dafür bin ich Ihnen außerordentlich bankbar. Daß er kein Beld ist, ist mir — Berzeihung, daß ich hier mit Ihren Erziehungsprinzipien oder wenigstens mit Ihren Wünschen in leisen Konflikt komme - ziemlich gleichgültig. Jener natürliche, originale Mut, ber nicht bas Produkt noblerer Gigenschaften ift, gilt mir herzlich wenig. Ja, so gern ich die Reinheit seines Vorkommens in Einzelfällen zugebe, im allgemeinen halt' ich ihn für eine bedenkliche, wenig wünschenswerte Eigenschaft. Robeit lieat in der Regel nah. Der Mut, den wir einzig und allein brauchen können, ist das Resultat der Liebe, der Pflicht, des Rechtsgefühls, der Begeisterung und der Ehre. Er ist nicht angeboren, sondern er wird, er wächst. Ich wurde es fehr bedauern, wenn der Junge diesen Mut nicht friegte, aber jedenfalls kann er ihn noch nicht haben. Die Eigenschaften sind noch nicht entwickelt, die ihn erzeugen. Mit Gespenstern, Sunden und Truthähnen hab ich noch bis diesen Tag nicht gerne was zu tun. Wie kann ich von

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 38.

dem boy verlangen, daß er mit dem Hunde Simson spielt! Jedenfalls wird der Mut, den er bei Ihnen lernt, meine vollste Villigung haben, und wenn Sie mir ihn als Helden präsentieren, akzeptier' ich seine Heldenschaft unbesehn. Sehn Sie, was Sie machen können, und seien Sie auch dafür, wie für hunderterlei andres, der Tankbarkeit gewiß Ihres Th. Fontane.

Un Wilhelm und Senriette v. Merdel.

London, b. 3. Januar 1857.
92 Guilfort Street.

Hochgeehrte gnädige Frau. Lieber Immermann.

Geftern ist nun auch das Zigarrenkistchen angekommen, und meine arme Seele schwankt hin und her, ob sie sich mehr bedanken soll für den schönen langen Weihnachtsbrief oder für den Pfefferkuchen und die kleinen reizenden Täselchen, die mit glücklichster Naumbenutzung in allen Nitzen und Spalten sich gelagert haben. Die Aufmerksamkeit ist wieder so groß und, wenn Sie mir erlauben, so seinen Sinnes, daß geschicktere Leute als ich in Verlegenheit kommen sollten, in gleicher Weise, auch nur in Worten, zu replizieren. Mein Dank ist ein reiner Bauernjunge, stolpert über die Schwelle und fällt vor Sie nieder; da liegt er. Heben Sie ihn gütig und lächelnd auf.

Aber hab' ich Ihnen benn schon zum neuen Jahre Glück gewünscht? Ich weiß es wahrhaftig nicht. Bemitleiden Sie mich. Meine Ropsnerven können es wirklich nicht zwingen, und ich konnte mich gestern abend beim besten Willen nicht besinnen, ob ich Ihren langen Brief, mein lieber Immermann, schon beantwortet hätte oder nicht. Das macht sich ganz natürlich so. Ich empfange einen

Brief und les' ihn durch, zwei, dreimal, wenn er mir gefällt. Nun trink ich Tee oder gehe zum Gesandten und beantworte in Gedanken den eben erhaltenen Brief, oft bis in die kleinsten Einzelheiten gehend. Nach ein paar Stunden din ich wieder zu Haus und schreibe ein halbes Dutend Briefe, den nächsten Tag wieder und den dritten auch. Blick' ich nun zurück, so hab' ich das Gefühl, sehr, sehr viel geschrieben zu haben, und da das Schreiben doch nur was Äußerliches, in gewissem Sinne Rebensächliches ist, so weiß ich oft nicht, ob die im Kopf beantworteten Briefe schon niedergeschrieben und in Händen des Empfängers sind oder noch unfiziert mit mir umhergetragen werden. In der Nüchternheit und Gestärktheit des Morgens sind' ich mich dann wieder zurecht, aber in der Geisterstunde ist es schlimm.

In Ihren Zeilen, gnädige Frau, hat mich's — wie ich auch schon an meine Frau geschrieben habe — so sehr gerührt, daß mein George noch keinen Feind kennt. Ich wünsch' ihm, daß er dabei bleibt. Es heißt zwar, man muß auch hassen können; aber bei Lichte betrachtet, hat die Leiter doch noch eine höhre Stufe, näher dem Himmel.

Ihren lieben Brief, lieber Immermann, beantworte ich in der nächsten Woche. Zu Ihrer Auseinandersetzung der Neufchatel-Frage meine Gratulation. Sie ist sehr fein und ist wie ein Lichtstrahl in dem Chaos sich hin und her schiebender Betrachtungen. So subtile Dinge löst immer nur ein Boet mit ausreichendem Geschick.

Bon der "Braut von Cypern"\*) hab' ich letzte Nacht das erste Kapitel gelesen. Ich habe so sehr viel zu tun, daß ich mir die Minuten dazu stehlen muß. Dies erste Kapitel ist kapital. Die leisen Bedenken gegen Pauls

<sup>\*)</sup> Rovelle in Bersen von Paul Hense. Stuttgart 1856. Briefe Th. Fontanes I.

wirkliche dichterische Bedeutung — natürlich immer mit längster Elle gemessen — die bei mir immer nur "leise" waren, sind seit Jahr und Tag völlig geschwunden, und diese Arbeit scheint mir ein neuer Beweis, daß er ein großer Dichter ist. Was haben wir denn z. B., was sich mit diesen Strophen vergleichen ließe? Außer Hermann und Dorothea wenig ober nichts. Und erst sechsundzwanzig Jahre und die "Thekla" fertig im Kasten!

Tausendmal der Ihrige

Th. Fontane.

An Wilhelm und Henriette v. Merckel. London, d. 13. Januar 1857. 92 Guissort Street.

> Lieber Immermannn. Hochverehrte gnädige Frau.

Ihr ebenso ausführlicher wie liebenswürdiger Brief, lieber Immermann, fing an mit ber Neuenburger Frage, "Neufchatel question", wie ich ju schreiben gewohnt bin. 3ch benke - hoffe wenigstens - daß beim Gintreffen dieser Zeilen alles geordnet sein wird. Die letten Grflärungen der offiziellen Organe, mit denen ich übrigens ganz einverstanden bin, waren wohl nur honoris causa. Es ift nicht unwichtig, daß der Ehren=, Rechte= und Prinzipienpunkt aufrechterhalten wird. Glückt uns bas aber, so können wir nicht froh genug sein, ben gangen Quark Reufchatel ichließlich noch mit Manier los geworden au fein. Die Haltung, die wir mahrend des Konflikts beobachtet haben, wird uns trop aller Spotteleien Balmerftonscher Blätter boch zur Ehre angerechnet werden. Es mußte benn über Racht noch eine große Dummbeit ge= ichebn. -

Was Sie über unfern lieben Cagers schreiben — verzeihn Sie mir — ist mehr freundlich als zutreffend. Cagers ift mir eine Art Rätsel. Er ift fleißig, ausdauernd, großer Überwindungen und Opfer fähig und im höchsten Maße eigensinnig. Nichtsdestoweniger fehlt ihm Energie, die doch mit allen ienen Gigenschaften nabe verwandt ist. Cagers und ich sind darin vollkommene Gegenfäte. Ich hätte nicht die Kraft im einzelnen auch nur halb das zu leisten, was Eggers ungusgesett präftiert. Aber ich bin, wenn es nicht arrogant flingt, dreister Entschlüsse fähig und führe sie burch, wenn ich nicht auf halbem Wege erkenne, daß es töricht mare, weiterzugehn. Denn eigensinnig bin ich nie. Ich vernarre mich in nichts, weder in Menschen noch in Dinge, erwäge jeden Augenblick die Chancen der Situation und handle banach. Bon Cagers aber ift ber Spruch mahr, den ich vor drei, vier Monaten aeichrieben habe:

Er hat sich dem Kunftblatt ergeben; Das koftet ihm fein Leben.

Er redigiert nämlich nicht sein Blatt wie ein Redakteur, sondern wie ein Perpetuum mobile-Sucher. Sein Blatt absorbiert ihn, und das wäre nicht nötig. Hier ist der Punkt, wo wir auseinandergehn. Es ist nicht die Kunstblattarbeit, die ihn zu nichts kommen läßt, sondern die Kunstblattidee. Die Arbeit ist in zwei, sagen wir in drei Tagen zu machen, aber das ist auch der höchste Saz. Sehen Sie sich indessen Eggers' Leben an. Er hantelt erst eine Biertelstunde, dann läuft er Dauer, dann macht er Besuche, Gelegenheitsgedichte, Theaterstücke, spielt mit, korrespondiert mit zwanzig Freunden, deren er zweihundert hat, besorgt ewig freundlich und unermüdlich die miserabelsten Kommissionen, verliebt sich, tröstet andre Berzliebte, stiftet Gesellschaften, freimaurert, kneipt, beteiligt

fich an jeder Konkurrenz mit drei Arbeiten und forgt für Tante Randow und feinen Leibschwaben\*). Run tennen Sie mich lange genug, um zu wissen, bag ich nicht aus Malice oder Überhebung diese lange Lifte entworfen habe. Alles von Anfang bis Ende gereicht bem Menichen Eggers zur Ehre und macht ihn zu dem liebenswürdigen Freunde, ber er ift, aber Gie sollen mir nur nicht fagen, lieber Immermann, daß er feine Zeit hatte. Er hatte fie, wenn er sie energisch haben wollte. Lubke, ber bamals gegen Eggers ein fleines Licht mar, pumpte sich zweis ober viers oder fünfhundert Taler und ichrieb derweil sein erstes Buch. Ohne Wagestück geht es nicht. Ich las neulich: "Nur der gewinnt ein Leben, der ein Leben einsett", und bas ist mahr. - Daß ich auf der andern Seite muniche, Eggers' Soffnungen möchten sich bald und gang erfüllen, bas wird durch alles, was ich gesagt habe, nicht aus= geschlossen und auch dadurch nicht, daß ich an die Er= füllungen feiner Hoffnungen nicht glaube. 3rr' ich mich aber - geb' es Gott -, jo bitt' ich mir nicht die hundertste, fondern als alter Neunundneunziger \*\*) die neunundneun= zigste Aftie aus, die ich ehrlich bezahlen will, mährend dann die hundertste von der Gesamtheit bezahlt werden fann.

"König und Magier" \*\*\*). Wenn Sie recht haben, wenn Paul nicht mehr gewollt hat, so ist es gar nischt. Za es ist dann geradezu mierig, und solchen Fehlgriff kann Paul nicht machen. Das Gedicht ist sehr ungleich, hat schwache Stellen, aber auch hochpoetische und hat mich um deshalb ebenso beschäftigt wie befriedigt. Daß man es sehr leicht lächerlich machen kann, geb' ich zu, und ich könnte mich

<sup>\*)</sup> Bgl. oben E. 124 und G. 135.

<sup>\*\*)</sup> Spinname für Apothefer, weil fie angeblich 99" o aufichlagen.

<sup>\*\*\*)</sup> Mit dem Untertitel: "Eine chinesiiche Geschichte" ("Argo" von 1857 C. 1 f.).

dafür rächen, daß Paul vor etwa sechs Jahren meine Ballade "Maria und Bothwell" \*) ins Lächerliche gezogen hat. Aber ich bin nicht nachtragend, wenn ich die Dinge auch nicht vergesse.

Nun unfer lieber Level und fein "Berodes". Möchten boch fo viel Lorbeerkränze niederregnen, daß einige Statisten totgeschlagen würden, aber — ich glaub' es nicht. An Reuereifer, der dem armen, äußerlich so kalt erscheinenden Menschen am Leben zehrte, hat es nicht gefehlt, aber jene hohe Flamme der Begeisterung, die eine Nährerin des Lebens ift, hat nicht in ihm geglüht. Und hätte sie ge= glüht wie ein Bestafeuer, seine Frau märe alle fünf Minuten bingegangen und hätte es mit den Worten: "Wozu brennt es?" ausgepustet, und der alte Level hätte wehmütig lächelnd ein Streichholz nach dem andern genommen und es immer wieder und wieder angesteckt. Aber ein Keuer, das mit Hindernissen brennt, ist kein Bestafeuer mehr. Ach und Level knüpft gewiß so große Hoffnungen daran! Megel \*\*) hatte ihm eine Stellung zugedacht. Ich machte den Bermittler. Lepel aber — nachdem er mir im September die Sache fehr dringend ans Herz gelegt hatte - hat abgelehnt. Es ist mir sehr lieb; denn er märe weder befriedigt worden. noch hätte er, aller Wahrscheinlichkeit nach, befriedigt; aber es zeiat doch, wie er von den alten, füßen Hoffnungen nicht los kann. Ich table niemanden deshalb, am allerwenigsten spott' ich darüber. Ich habe, wenn ich diese Dinge sehe, nur ein Gefühl, das Gefühl des innigsten Dankes gegen Gott, der meine Wege so geleitet hat, daß ich aus dem Ranon des Sirenengesanges glücklich herausgekommen bin. Unter uns ist nur einer, der diese Laufbahn magen durfte.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Anmerfung gu G. 49.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Familienbriefe Gef. Werke II, 6, S. 36.

und er hat fie gewagt — Paul Benfe. Wir andern find alle barauf angewiesen, und ehrlich und profaisch zu qualen und nebenber unfre Berfe zu machen. Un ber Spite ber aute Roquette, bem eigentlich feit lange ber Wind ausgegangen ift. Level benft anders über biefe Dinge. Er ichreibt: "Es wird fortgedichtet." Bon. Dlög' es ihn nie gereuen, und mög' er nicht nach zwanzig Jahren auf ein verfehltes und verbittertes Leben gurudbliden. Wenn übrigens Level über die Mekelangelegenheit zu niemand von den Freunden gesprochen hat — was ich fast glaube jo bitt' ich über die Sache feine Silbe verlauten zu laffen. -Mir tut das Berg meh, wenn ich an den guten Rerl denke. Er muß fehr ungludlich fein. Boren Gie, mas er mir gestern, als er vom Tobe seines Rindes sprach, geschrieben hat: "Bei meiner Frau hatt' ich eine andre Wirkung ermartet - fie ift diefelbe geblieben und lief noch am Sterbetage zu einem Pfaffen, um sich Trost zu holen, ben sie bei mir nicht finden zu können meinte; mährend ich dafür halte, daß außer dem uns durch die Religion bereits befannten Troft gar fein besondrer zu suchen sei, und man am liebsten, wenn man nicht verdreht ift, bei bem verweilen follte, ber mit uns ben Schmerz teilt - und bas fann ber Bfaffe boch nicht so wie ich." So schreibt der fromme Level. "Pfaffe" nennt er den Seelforger feiner Frau. Das ift nicht bloß Bitterfeit, es ift But. Was fonnen nicht Frauen aus ihren Männern machen! Und doch dent' ich feit meinem letten Besuch in Berlin viel anders über diefe Frau.

"Caul" \*) wird nun also gegeben; von "Klette", wie

<sup>\*)</sup> Tragödie von hermann Kette, einem Mitgliede des Tunnels. Er wurde ipäter Präsident der Generalsommission. Das Drama erlebte im Königlichen Schauspielhaus drei Aufführungen vom 30. Januar bis zum 3. Februar 1857.

die Kreuzzeitung druckte. Möge das Stück, in dem immershin viel Talent steckt, wie eine Klette an der Bühne haften. Kette ist eine respektable Kraft, nur zu viel Lichtfreund, um je ein großer Poet zu werden. Wenn man denkt, nun werden sich einem die Geistertiesen erschließen, so tritt statt Himmel und Hölle Kette selber auf die Bühne und sagt wie ein richtiger Berliner: "Zeister wollen Se sehn? Jo nich, da könnte jeder kommen."

Als ich zuerst von Scherenbergs "Franklin"\*) hörte, bacht' ich, er würde auch mit einfrieren. Ich höre nun aber so viel Rühmliches über dies lange Gedicht, daß ich schweigen muß. Der Stoff scheint mir sonderbar, doch muß ich zugeben, daß Scherenberg in der Wahl seiner Stoffe sich immer als einen Dichter, und zwar aus dem Vollen, bewiesen hat.

Über Redwig' "Thomus Morus"\*\*) hört' ich neulich eine niedliche Kritik. Bauernfeld habe nach der Aufführung in Wien gesagt: "Herr v. Redwig schreibt seine Stücke ausgesprochenermaßen für den lieben Gott. Es ist möglich, daß Sie dem lieben Gott gefallen, mir gefallen sie nicht."

Auf Storms "Hinzelmeier" \*\*\*) bin ich fehr neugierig. Ich kenn' es größtenteils und fand es damals fein und etwas stormsch, was bei viel Lob einigen Tadel ausdrückt. Hier in England wirkt es vielleicht anders auf mich. Im allgemeinen mach' ich übrigens die Wahrnehmung, daß ich hier weit mehr zum Loben geneigt bin als früher in der Heimat. Es liegt wohl darin, daß die poetischen Dinge

<sup>\*)</sup> Die Dichtung wurde nicht vollendet und blieb bisher uns gedruckt. Bgl. darüber Th. F.s Schrift über Scherenberg. Gef. Berke II, 3, S. 485.

<sup>\*\*)</sup> Hiftorische Tragodie (Mainz 1856).

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Paul Schüte, Theodor Storm S. 157. Die Rovelle war icon im Jahre 1851 erschienen.

mich sozusagen immer frisch vorsinden, was in Berlin, wo man mit Zuckerwerk gefüttert wird, durchaus nicht der Fall war. — Storm hat's in sich. Wollte man ihn nach seinem gesellschaftlichen Auftreten, nach all diesen Schönheits mittelchen taxieren, zu denen er greift, um nur ja immer zu entzücken, so würde man ihn unterschätzen. Wenn ich "Hinzelmeier" gelesen habe, werd' ich an ihn schreiben und danken.

Nun noch ein paar Worte zu Ihnen, gnädige Frau, und meinen schönsten Dank für die Beschreibung der Ellorafeier. Ja, so mas fehlt einem nun hier. Der Ellora= Korporationsgeist, ber sich in so vielen Aufmerksamkeiten für die "verhinderten" Roels wieder so glänzend betätigt hat, hat mich gerührt. Wenn ich so viel Freundlichkeit nur burch irgend etwas erwidern könnte, und wenn es eine neue Sorte "Bomerangen" ober ein neuer Glefanten= orden mare, aber ich weiß nicht, wo und wie. Ihre Bemerkung über die Redeweise des "Chevalier" \*) ist sehr zu= treffend. Man weiß nicht, ob man lachen ober weinen foll, und wiedergeben kann man's hinterher nicht, so wenig wie ein Feuerwerk. — Wie wird alles fein, wenn ich nach Jahren zurückfehre! Wird noch eine Ellora, ein Rütli eristieren, und wenn sie noch eristieren, werd' ich nicht fremd drin geworden fein? Solche Fragen beschäftigen mich bann und wann und ängstigen mich ein wenig. 3ch benfe dann wohl: vielleicht fest du ein Leben an Den fpateren, rubigen Genuß einer Blume, und wenn bu fie endlich haft und dich an ihrem Dufte laben willit, haft du ben Stockschnupfen. Was nutt der Sieg, wenn uns in bem langen Rampf bes Lebens die Empfindung für den Vorbeer verloren gegangen ift?

<sup>\*)</sup> Rarl Böllner.

Doch das sind Grillen. Im allgemeinen bin ich guten Muts. Und wie ich die Freundschaft im Herzen bewahren werde, so wird man sie mir bewahren, und Tage voll alter Heiterkeit und vielleicht selbst voll alter Strebelust werden wieder kommen.

Auf daß es so sei, wie immer Ihr

Th. Fontane.

An Friedrich Eggers.

London, b. 20. Februar 1857. 92 Guilford Street.

Mein lieber Eggers.

... Vielleicht bildet die Ohrenheilfunde auch große Charaktere aus\*). Wer immer mit tauben Leuten umgeht, ist wirklich in einer Art Chrlichkeitsschule. Was müssen wir nicht alles verschweigen! Der Ohrendoktor aber (denn ihre Patienten, wenn das Leiden überhaupt jenseits des Ohrenschmalzes als Petrefakt liegt, werden immer tauber) gewöhnt sich daran, ohne Verstellung und Heuchelei sein: "alter Schafskopp, Esel, Rindvieh" und so die ganze Arche Noah durch vor sich hinzuschreien, und solche Dinge sind natürlich von moralischer Sinwirkung und machen Charakter.

Th. Kontane.

An Friedrich Eggers.

London, den 16. August 1857. 52 St. Augustine Road, Camben Town.

Mein lieber Eggers.

Das goldbedruckte Blatt, dessen Wappenlöwen Du meiner Frau wie einen Talisman mit auf die Reise ge=

<sup>\*)</sup> Bgl. ben Brief an Eggers vom 6. Dezember 1856.

geben hast\*), ist wirklich zum forchten. Wenn es bennoch was Schönes ist, so muß ich bekennen, daß mir der Initialenverstand noch nicht ausgegangen ist. Schadet auch nichts. Unter
ber grassierenden Illustrationskrankheit steht der Initialenschwindel obenan. Es ist ein Verhältnis wie zwischen
Röteln und Scharlachsieber. Wohl dem, der nicht illustriert
wird, und dreimal Heil demjenigen, der der Initiale entgeht! Mit Entsehen entsinn' ich mich der Speckterschen
Illustrationen zum Klaus Groth. Us bloße, selbständige
Vilderchen allen Respekt davor; als Darstellungen, die das
Verständnis unterstüßen, die Situation klären sollen —
wenigstens überall da, wo eine Schwierigkeit vorlag, keinen
Schuß Pulver wert! Ich habe diese berühmten Leute in
Verdacht, daß sie ostmals das kaum lesen, sicherlich aber
nicht verstehn, was sie illustrieren sollen.

An den Buchhändler Bachmann hab' ich vor einigen Tagen ein Ding geschickt, das sich Lorrede nennt, aber auf jeden andern Namen ebenso gut hören würde \*\*). Ich hatte so recht das Gesühl: "Na, etwas muß doch am Ende gesagt werden, und es ist ziemlich gleichgültig was." Eigentlich sollt' ich mich so ausdrücken: "Es schadet nichts, wenn in einer Borrede gar nichts steht; sie muß nur kläche haben, aber um Gottes willen keine Tiese." Run bin ich zwar darüber ganz beruhigt und weiß, daß in meiner Borrede fein Maikäser ertrinken wird, aber das Schlimme ist,

<sup>\*)</sup> Ih. F.S Gedicht "Ter lette Port" war in der "Argo" zum Jahr 1858 mit einer in Gold gehaltenen Initiale von Hugo v. Blomberg abgedruckt. In ihr wird das Kappenschild aber von einem Greif, nicht von einem Löwen gehalten. Die von Otto Speckter illustrierte Ausgabe des "Quickborn" von Klaus Groth war zuerst 1855 erichienen.

<sup>\*\*)</sup> Borrede zum "Deutichen Dichteralbum", das in der vierten Auflage 1858 bei Bachmann erschien. Bgl. den folgenden Brief vom 31. August 1857.

daß sie an ein paar Stellen so tut, als sei es was mit ihr. Dies ist vielleicht lächerlicher, als gestattet werden kann, und ich bitte deshalb den Rütli freundlichst, mir seine Meinung über das Machwerk zu sagen.

Leb' wohl, wie immer Dein

Th. Fontane.

An Wilhelm und Senriette v. Merdel.

London, d. 23. August 1857.
52 St. Augustine Road,
Camden Town.

Lieber Immermann. Sehr verehrte Frau.

Bu mas Begrem könnte man wohl einen englischen Sonntag verwenden, als zur Unterhaltung mit fernen, lieben Freunden? Ranzelberedsamkeit oder gar wohl jenes Schmoren in der Sonne, das man Landpartie oder Sonn= tagsvergnügen nennt, haben mich schon in der Heimat felten aus meinen vier Pfählen gelockt. Wie könnt' es hier anders fein, wo der anglikanische Geiftliche sein Exerzitium abliest und die feiste Gottseligkeit des reichgewordenen Speckhökers einen mit Hochachtung vor all den ehrlichen Leuten erfüllt, die Sonntags Vormittag lieber eine Havannazigarre als die Heiligkeit einer englisch = frommen Versammlung riechen? Bas die Sonne und das Gebackenwerden angeht. jo ist kein Unterschied zwischen Greenwich und Bichelsberg. Nur hat man's billiger bei uns. Fahrt nach Greenwich, mit Frau und George inklusive Mittagbrot, 1 & St.; Kahrt nach Lichelsdorf inklusive Aal und Gurkensalat höchstens 1 Taler 171/2 Sgr. Das Vergnügen verhält sich zueinander wie die Preise, und doch hab' ich der Berlockung von Pichelsberg jahrelang widerstanden.

Noch einmal, es wird einem leicht, einen englischen Sonntag am Schreibtisch zuzubringen, doppelt leicht, wenn

man nach jahrelangem Entbehren aller Häuslichkeit und ihrer selbst nicht von mir bestrittenen Reize mal wieder sein Eigen um sich hat, noch dazu ein Eigen, so hübsch und so komfortabel wie 52 St. Augustine Road und alles, was es umschließt.

Unfer Saus befteht aus brei Etagen, einem Couterrain, einem Sochvarterre und einem Gine : Trevvehoch. Zwei Kenster Front wie fast alle englischen Säufer. Die Borderfront des Saufes ift gefällig: flaches Dach, der About von granbrauner Karbe, die Kenster breit mit venetignischen Blenden. Gine zwölf Stufen gablende Sandsteintreppe, zu einem pfeilergetragenen Vorbau führend. aus dem man dann in den Klur (Hochvarterre) bes Haufes tritt. Vor dem Sause ein fleiner Blumengarten von der Größe einer zweifenstrigen Stube, hinter dem Saufe ein Rasenplat jum Spielen für die Rinder und jum Basche= trodnen. Das Bange ben einfachern und fleineren jener Sommerwohnungen nicht unähnlich, denen man in der Tiergartenstraße oder auf dem Wege nach Schöneberg gu begegnen pflegt. Der Unterschied zugunften unfrer Berliner Billen bleibt immer der, daß sie meift einen individuellen Charafter tragen, während englische Borftadtstraßen ausfebn wie eine ausgepacte Schachtel Mürnberger Spielzeug, bevor es bunt angepinselt ift. Alles gang gleichmäßig; Die Bäuser nur durch ihre Hummer unterschieden. Bei und kann ein Densch auf seine Wohnung ftolg fein, ohn= gefähr so, wie man vor zweihundert Jahren auf Tracht und Kleidung stolz sein konnte. Alles war charafteristisch. ber Ausdruck bes Individuums. Welcher vernünftige Mensch ist heutzutage noch auf die schwarzen Beinfleider itols, die er trägt? A. und B. und C. tragen gang die= felben. Go ift es hier mit ben Baufern; wie man Icht= und Behn- und Sechs-Taler: Sofen hat, jo hat man Achtzig-

und Sechzig und Vierzig- Et.- Säufer. Nicht die einzelnen unterscheiden sich, sondern nur die Gruppen. Wir haben ein mittelautes (sechzig & St. mit Abgabe), wie es sich für uns geziemt. Seiner innern Ginrichtung nach nähert es sich schon den auten. Das Souterrain besteht aus Rüche und Speisezimmer, gewöhnlich breakfast-parlor geheißen. Da nehmen wir unsern Tee und unser Mittagbrot. ift bis jest noch sehr einfach in seiner Einrichtung, wird sich aber verbessern, sobald sich unfre Kasse einigermaßen erholt hat. Die Rüche ist groß und hübsch. Daneben ein fleines Waschhaus; kaltes und warmes Wasser immer zur Sand. Zwei Speisekammern und ein Roblenkeller beschließen das unterirdische Reich. Das Souterrain hat übrigens besondere Gin= und Ausgänge, so daß Bäcker, Fleischer und alle die andern shopkeeper, die einem hier alles ins Haus bringen, nie die Staatstreppe, die nur für gentlemon ist, betreten dürfen. Das Hochparterre ist der eigent= liche Stolz des Hauses. Teppiche überall, eine Flurlampe, die Flurwände wie Stud, im Hintergrunde eine Garten= tür von teils mattem, teils blau und rotem Glafe. Dies alles präsentiert sich zuerst, nebst einer teppichbelegten Treppe, die in den ersten Stock führt. Bur Linken des Flures find die beiden drawing-rooms von großer Elegang. Wände, die breiten wie die schmalen, nach Art eines Bilderober Spiegelrahmens hergerichtet. Jedes Feld gleicht einem Trumeau, unten ein Holzpaneel als Träger des Ganzen. Darauf erhebt sich in ganzer Zimmerhöhe ein mehr als handbreiter ponceauroter Rahmen. Dieser Rahmen wieder umschließt die weiß und grüne eigentliche Tapete, die da, wo sie sich dem roten Rahmen nähert, wiederum nach allen Seiten bin mit ausgeschnittenen Blumen reich besett ift. Die eigentliche Tapete hat also jedesmal einen doppelten Rahmen, erst den Blumenrahmen, dann mehr nach außen

bin den ponceaufarbenen. 3ch beschreibe bies so ausführ= lich, weil ich es gang reizend und nachahmenswert finde. Die englischen drawing-rooms find zwei Zimmer, die aber in ihrer Busammengehörigkeit zugleich ben Charafter eine Sagles haben. Gine tormegartige Tur verbindet beibe, und wenn fie offen fteht, gleicht bas Bange einem Bimmer. Das Vorderfenster führt auf die Strafe, bas Binterfenster auf den Rasenplat, ber fich Garten nennt. Den backdrawing-room hab' ich badurch entweiht, daß ich ihn feiner repräsentativen Sobeit entfleibet, einen großen, langen Tifch hineingestellt und zu meinem Arbeitszimmer gemacht habe. Es arbeitet fich trefflich barin. 3ch hatte nie gebacht, baß ich angesichts folder Tapete und mit meinen Stiefeln auf einem Teppich, ber 20 # St. fostete, fo un= gehindert Korrespondenzen schreiben könnte. 3ch wurde felbst Berfe machen können, wenn mir anderweitig meine Mittel solche Ertravaganzen noch gestatteten. Die vor= erwähnte Treppe führt uns in ben erften Stod, ber aus vier Schlafzimmern besteht, zwei großen und zwei fleinen. Das für meine Frau und mich bestimmte ist recht hubich und macht mit feinem englischen Staatsbett einen guten Gindrud. Das andre große Zimmer bewohnen Rojalie und die Rinder. Betfn, das englische Dladchen, ichläft in einem der fleinen Raume. Der vierte und lette ist eine angehende Fremdenstube, hier spare-room geheißen. Durch ein an der Flurdede befindliches Loch fteigt man mit Silfe einer Leiter aufs Dach, von bem man eine reizende Aussicht hat. Da haben Sie unfre Wohnung von Ropf bis zu Kuß.

Nachdem ich nun mit meiner Beschreibung fertig bin, fühl' ich, daß einzelnes darin mißverstanden werden und den Anschein gewinnen könnte, als sei ich bei der Ginzichtung über ein verständiges Maß hinausgegangen oder,

wenn das nicht, als sei ich ein weniges gekitzelt beim Un= blick einer blumenbesetzten Tapete oder einer Glastur mit blau und roten Scheiben. Der Lurus und die Anforde= rung an eine gewisse elegante Außenseite, ift hier ungleich größer als bei uns. Wer anständig wohnen will, muß mindestens so wohnen und eingerichtet sein, wie wir es find. Berglichen mit Deutschland ift es schön und prächtig. verglichen mit dem hier Gang und gaben ift es nur eben anständig. Biele murden selbst das noch bestreiten. haben kein Kortepiano, nur einen einzigen Bandfpiegel, feine Damastaardinen, fein Sofa (nur vier Lehnstühle). feinen Kronleuchter, fein Gas, feine Ausschmückungsgegen= ftande, feine Blumen, feine Schränke und Mahagoniboards, feinen Groom, ber in feiner mit Silberknöpfen befetten Jacke die Tür öffnet, wenn geklingelt wird, und die Bifitenfarten in Empfang nimmt. Sie werden herzlich lachen, wenn Sie das lefen: "Fontanes und ein Groom!" Sie haben gang recht; es ift zum Lachen. Aber hier würde man's umgekehrt gang in der Ordnung finden, daß ich folden aufgeputten Tagedieb im Saufe hatte, deffen gange Funktion darin besteht, Auskunft darüber zu erteilen, ob Mrs. Fontane zu Hause ist oder nicht. Man kann hier natürlich unter höchsten Ginschränkungen leben so gut wie bei und. Von dem Augenblick an aber, wo man respectable people bei sich sehen und por der Welt einen Gentleman repräsentieren will, ist es mit der Ginschränkung und dem Sich= einpferchen in ein enges Stubchen vorbei. Die Art und Beife, wie wir hier leben, ist eine durchaus gebotene und nach eng= lischen Vorstellungen von jeglicher Überhebung weit, weit ab. Es bliebe noch übrig, sich felbst die Frage vorzulegen: Wie wird bas alles auf bich wirken? Wird es beinen Sinn auf das Außerliche und Nebenfächliche des Lebens lenken? Wird es dich dir felber untreu machen? Ich antworte

barauf mit jener Seelenruhe, wie fie aus ber vollsten Uberzeugung fließt: nein! Meine Frau und ich, die wir in dieser wie in mancher andern Beziehung von einer gleichen Organisation find, lachen über das Gange und werden bermaleinst von diesen Plumentaveten ohne Bergichmerzen Abschied nehmen. Was ich mir in der Welt erobern möchte. das ist eine gesicherte Eristenz und die Unabhängigkeit, die daraus flieft. Ob ich mich ihrer auf einem Bruffeler Teppich à 20 # Et. ober auf einer Diele mit Rlaffrigen erfreue, ift mir im wefentlichen gleichgültig. 3ch bin fein Barbar, und ich ziebe das Keinere und Schönere por, aber die Reinheit bes Geistes und ber Empfindung, jene echte Echon= heit, die den Menschen und sein Tun adelt, wird mir stets weit über Spiegelscheiben und venetignische Blenden gebn. und ich werde gern wieder in die erste beste Berliner Manfardenwohnung einruden, wenn mir dadurch die Belegenheit gegeben wird, unabhängig und ohne Dürftigkeit unter den alten Freunden leben zu können. Daß die Zeit fommen wird, ist meine Freude und meine Zuversicht.

Bis dahin wie heut und immer 3hr

Th. Fontane.

## Un Friedrich Eggers.

London, d. 31. August 1857.
52 Augustine Road,
Camben Town.

Mein lieber Eggers.

Nachdem mein Brief heute zur Post war, las ich den Deinigen noch mal durch. Er enthält eine Stelle, über die sich reden läßt; vielleicht bin ich eigensinnig, aber ich bin nicht unbillig oder ungerecht.

Du schreibst : "Gang von ohngefähr heißt es mit einem

Mal, der Macbethaufsat\*) ist weg usw." Der Vorwurf. ber barin liegt, ift begründet, und so weit bitt' ich Dich um Entschuldigung. Ich will Dir aber offen fagen, wer an meiner Schuld schuld ift, zulett auch - Du, Deine Art zu sein, die Du nicht kennst, aber andere. - Du hast Die Gigentumlichkeit, Arbeiten ju munschen, felbft gu bestellen, ohne hinterher sehr begierig auf ihren Empfang zu fein, vorausgesett, daß nicht plötlich Stoffnot ausbricht. Du haft eine Art Kaften mit Versprechungen, einen mahren Schreckenskaften, mit dem Du operierst, wie ein rachsüchtiger Shylock, der Schuld= und Hypothekenscheine aufkauft und zum Entsetzen lachender Kamilien, die von Sicherheit träumen. plöplich in das Glück der Leute einbricht. Jahre vergehn, und man denkt, "es ist alles vorüber"; aber gerade bas ist der Moment, wo Du wie ein Diener der Feme drei= mal anklopfit.

Ich schwöre Dir zu, daß ich dachte: Eggers hat das vergessen. Eggers hat an andre Geschichten zu denken. Eggers macht sich den Teusel was draus, ob der Macbeth= aufsat im Literaturblatt steht oder wo anders. Er braucht Dich nicht, vorausgesett daß er überhaupt Stoff hat. Über die ganze Geschichte wächst bereits Gras. Schreibe nicht, entschuldige Dich nicht. Laß ruhn die Toten. Denn wenn Du von der Arbeit sprichst, so will er sie haben, weil er sie haben will. Schweigst Du aber, so schweigt er auch, und die ganze Sache ist vergessen. Das ist wahr und wahr= haftig der Grund, warum ich mich im Lauf des Mai über meine veränderte Intention nicht erklärt und Deine Entschuldigung nicht nachgesucht habe. Läßt Du das nicht gelten, so bitt' ich Dich um Entschuldigung jett. Das

<sup>\*)</sup> Der Aufsat war zuerst in der "Zeit" abgedruckt. Später (1860) ward er in das Buch "Aus England". S. 79 ff., aufgenommen. Briefe Th. Fontanes I.

aber muß ich nach wie vor bestreiten, daß ich bloß zwischen zwei Redaktionen geschwankt und der einen endlich den Borzug gegeben habe. Das wäre in der Tat rücksichtslos gewesen. Wie die Sache aber in Wahrheit liegt, habe ich nur einen Forms und Etikettensehler begangen.

Wie immer Dein

Ih. Fontane.

## Un Senriette v. Merdel.

London, d. 20. September 1857. 52 St. Augustine Road, Camben Town.

## Hochverehrte Frau.

Der Gefandte ist seit vier Wochen in Brighton, und Berlin geht auf in Manövern und evangelischer Allianz. So kommt es, daß der Kurierwechsel ins Stocken geraten und nach langer Pause erst gestern wieder ein Feldjäger hier eingetroffen ist. Er brachte die zwei Kisten. Meine Frau wird darüber schreiben; meinerseits aber auch einen herzlichen Dank.

Die "Lenetianischen Blenden" haben ganz in der gewünschten Weise gewirkt. Sie sollten durch ihren Namen
frappieren, und das haben sie redlich getan. Immermann
hat den Nagel auf den Kopf getrossen. Es sind Jalousien,
doch glaub' ich wirklich von einer besondern Konstruktion,
wie man ihnen vorzugsweise in Venedig begegnet. Sie
heißen hier allgemein "vonetian blinds". Überhaupt
glaub' ich, daß ich durch meine Schilderung die Vorstellung
von einem Feenschloß hervorgerusen habe, das doch nicht
ganz vorhanden ist. Nur die beiden drawing-rooms sind
groß, geschmackvoll und selbst elegant. Flur und Schlass
zimmer hübsch. Alles übrige praktisch, wohnlich, ausreichend, aber doch eigentlich puppenstubenhaft. Die Speise

kammer hat die Ausdehnung eines Wandschranks (kaum). Der Waschkeffel hält die richtige Mitte zwischen einem wirklichen Reffel und einem Fingerhut. Der Garten ift aerade groß genug, um zwei Windeln und ein Taschen= tuch drin zu trodnen, und das Fremdenzimmer (mas aber niemanden abschrecken soll) hat die Dimensionen einer größeren Mausefalle. Auf dem Dach ist es gewiß fehr hübsch, und die Aussicht muß reizend sein, da wir fast auf der Höhe eines Hügels wohnen; aber die Wahrheit zu gestehn, ist noch niemand von uns durch die Luke gekrochen, und ich werde erst heute nachmittag das Wagstück unter= nehmen, nach Zusammenraffung meines Mutes, um Ihnen in einem P. S. sagen zu können, wie es benn eigentlich ift. Eines hab' ich übrigens in meiner neulichen Schilde= rung vergeffen und beinah das Befte. Wie die Jäger ihr Zimmer mit Hirschgeweihen und die Indianer ihr Wigwam mit Stalven ausschmücken, so hängen in unferm Schlafzimmer just über dem Ramin die Orden und Abzeichen des Elloristen. Da ist zunächst der große quiekende Elefant, dann die drei zinnernen, die wie zärtliche Elefantenkälber bas ftimmbelebte und beleibte Muttertier umdrängen. Ein andrer Orden am scharlachnen Moiréband, den ich vor fiebzehn Jahren in Lepels Rasernenstube für geleistete Lyrik empfing, hat sich unter die Abzeichen der Ellora mit ein= gedrängt. Um Salse des großen Clefanten hängt, wie eine Glocke am Nacken einer Schweizerkuh, die zinnerne Tunnel= medaille, und unmittelbar darunter steht mit gespannten Segeln das Argoboot. Hiermit schließt der poetische Teil ber Kaminverzierung ab, und der praktische beginnt. Rechts und links von der Argo stehen zwei Schachteln, die eine mit Insektenpulver, die andre mit Rhabarbervillen.

Sie sprechen Ihre Verwunderung aus, daß die Kreuzzeitung immer nur Schnipselchen von mir bringt. Das

hat feinen guten Grund - ich fchreibe nur noch Schnipfelchen. Die Zeitung hat in ber Tat feinen Blat für das Ausland. Sie gibt in der Regel nur eine halbe Epalte, oft nur eine viertel und noch weniger für England ber. 3ch billige bas im Pringip. Es ift bummes Zeug und geradezu unwürdig, fich um jeden endlosen englischen Bergiftungs= prozeß ober um die Parlamenterede von Mr. Rlutterbuck ju befümmern. Go fehr ich indes bas Berfahren ber Rreugzeitung billige, fo muß ich doch andrerseits zugestehn, daß einem Korrespondenten seine Arbeit dadurch aufs bochfte erschwert wird. Jede eingehende Besprechung ift unmöglich : es fehlt ber Zeitung an Raum bafür. Diese Ermägung, auch der Umftand, daß ich gelegentlich völlig verschieden von der Kreugzeitung über die Dinge denke, hat es dabin gebracht, daß ich mich meift begnüge, einen pikanten Gin= fall, ein Wigwort, einen frappanten Vergleich zu Papier gu bringen und nicht an die Behandlung resvettive Erschövfung ernster Dinge gebe, die der Redaftion nur Berlegenheiten bereiten. Ein paarmal hab' ich auf dem Bunkt gestanden, bas Verhältnis zu lösen. Ich werde jest aber aushalten und abwarten, ob umgefehrt die Zeitung mich entlagt. Man ift fehr freundlich gegen mich, und ich habe folche Entlaffung vorläufig wohl nicht ju fürchten. Der Grund, warum ich auszuhalten entschlossen bin, ift ein doppelter, vielleicht ein dreifacher. Zunächst brauch' ich bas Geld. Zweitens kommt es boch vor (namentlich) wenn ich dies ober bas erlebt habe), daß mir dieje leichte Behandlungsart am paffenbiten und angenehmiten ericbeint. Trittens weiß ich aus Erfahrung, daß bas ernfte Sichherumqualen mit ben mannigfachsten Fragen zwar erfreut und erhebt, aber auch (wenn die Lösung nicht kommen will) aufs höchfte verstimmt, daß man sich verbraucht und wenig Dank davon hat und, mas das schlimmite ift, an Rlarheit und Uber=

blick mehr verliert, als man an Kenntnis und Details gewinnt. So werd' ich denn wohl fortfahren, wie die Sache jetzt im Gange ist.

George geht seit acht Tagen in die Schule, und zwar zu Johannes Ronge\*). Es kommt wunderbar im Leben. Erst wollt' ich aus guten Gründen von der Sache nichts wissen. Die Sache machte sich aber zulett so natur= lich, daß es Torheit und Eigenfinn gewesen wäre, wenn ich bei meinem ursprünglichen Rein beharrt hätte. George weinte, so oft er von einer englischen Schule hörte, mas ich begreiflich fand. Ich ging mit ihm eines Tages spazieren und zwar durch Clerkenwell, den allertollsten Teil von London. Es war vier Uhr und die Schule gerade aus. Plötlich fturzten aus einem baufälligen Saufe mit ger= Schlagnen Scheiben dreißig bis vierzig zerlumpte Jungen heraus, marfen fich die gerbrochnen Schiefertafeln an den Ropf, borten und zausten sich, so daß mein Seldenjunge sprachlos dastand und erft wieder aufatmete, als wir um Die nächste Ecke maren. Ich sagte ihm, das sei eine engliche Lumpenschule. Er kann das Bild nicht wieder los werden und glaubt, daß es in jeder englischen Schule ähnlich hergehn muffe. Mich brachte die ganze Sache in wirkliche Verlegenheit. Ronge bot ein Auskunftsmittel. Die Kinder des Dr. Beta \*\*), mit denen George ein Berg und eine Seele ift, geben zu Ronge in die Schule, und die Freundschaft der Kinder untereinander führte es bald dabin, daß George für den Gedanken zu ichwärmen begann, auch einer von der Partie zu sein. Ich gab nach, weil ich nichts Bestres mußte. Die Unterrichtsmethode ift die

<sup>\*)</sup> Freigeistiger Theolog und Begründer des Deutsch-Katholizis= mus (1816—1887). 1849 war er, steckbrieflich verfolgt, nach London geflüchtet.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. "Bon Zwanzig bis Dreißig", Ges. Werke II, 3, S. 271 f.

Fröbelsche. Ein sogenannter "Kindergarten" spielt die Hauptrolle, in dem, glaub' ich, viel Rad geschlagen und wenig gelernt wird. Kopfstehn ist die einzige Kopfarbeit. Ich bin nicht traurig darüber. George lernt bei uns volls auf genug, und der "Kindergarten" wird das Gute haben, daß der Junge seine Scheuheit verliert.

Indien, wie Sie bemerken, ift wirklich ein intereffantes Rapitel; aber ich kann mich durchaus nicht bis gur Ent= ruftung erheben und bin fehr froh, daß unfre Regimenter nur Staub ju ichlucken, auftatt Sindublut zu trinken haben. 3ch lefe die Schilderungen wie man eine stoffreiche Ergählung zu lefen pflegt. Es intereffiert halbwege, aber es ift Neuigfeitsfutter, nicht Bergensnahrung. 3ch bleibe fühl und nüchtern babei. In Medlenburg fam es vor zwanzig Jahren por, daß fich ein ganges Dorf gegen ben Umtmann verschwor, der ihnen ein Vierteljahrhundert hindurch jede erdenkliche Unbill angetan hatte. Er hieß Haberland und gehörte einer Familie von lauter kleinen Tyrannen an. Die Bauern zerftörten ihm endlich bas Saus, tranten seinen Wein aus, entfleideten ihn und ließen ihn, mahrend fie gechten, immer gehn Minuten lang auf Glas tangen, gönnten ihm hinterber eine Stunde Rube und ließen ihn dann ben Tang aufs neue beginnen. Diese Geschichte hat nie großen Eindruck auf mich gemacht. Warum nicht? Weil fich Schuld und Strafe in ihr neutralisieren und Mitleid und Rechtsgefühl fich fo völlig die Wage halten, daß das Bemut in Rube und Balance bleibt. Bang fo ift es mit den Vorgängen in Indien. Dan hat ein Bolt, das in ähnlicher Beise wie die Italiener Unspruch auf unfre Sympathien, auf Bewunderung ihrer hohen Geistesgaben hat, oft mit Brutalität, immer aber mit ftupider Gelbit= überschätzung niedergetreten, und ich freue mich ftets, wenn in Fällen folder ober ähnlicher Unbill ber Rudichlag

kommt, und wenn die getretene Schlange siegreich nach jener Stelle gifcht, mo die überlegene, aber robe Kraft verwund= bar geblieben ist. Dies ist auch der Grund, warum ich für die große Epoche des Papsttums schwärme. Wenn ich mal in Banden aeschlagen werden foll, so geb' ich der Macht, die eine Kirche über mich hat, vor den Käusten eines Landsknechts oder irgendwelcher Bolizeikregtur den Borzug. Mein Berg jubelt stets, wenn ein getretenes Bolf, Chrift oder Beide, seine Bedrücker niederwirft. Ich verkenne auf der andern Seite nicht, daß Männer und Bölker ihre großartig mörderischen Missionen haben. Ich sym= pathifiere mit dem Widerstand der alten Sachsen, aber ich habe gleicherzeit Respekt vor jenem Raiser Carol, der mit Blut und Keuer taufte. Das war eine Mission. Diese englische Kattunmission aber mit etwas spackem\*) Christen= tum und Unzucht und Opiumkisten mag auch ein Werkzeug in der Hand des Höchsten sein, aber ich kann mich ebensowenig dafür begeistern wie für die Taten des Schweine= treibers und Quartanerhelden Vizarro. Wenn man älter wird, benkt man gering von diesen Schlagetots.

Und nun wie immer der Ihre

Th. Fontane.

An Wilhelm v. Merdel.

London, d. 23. Oftober 1857.

Lieber Immermann.

Als ich vor ohngefähr drei Wochen Ihren lieben Brief erhielt, dacht' ich nicht, daß eine so lange Zeit bis zur Beantwortung vergehen würde. Meine "Briefe aus Manchester"\*\*) indes haben mehr Zeit und Arbeit in Anspruch

<sup>\*)</sup> Niederdeutsch = lahm, müde.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Aus England" 1860 S. 101 f.

genommen, als ich anfänglich erwartete, und dadurch die laufenden Geschäfte so aufgestaut, daß die Abwicklung der lettern noch eine neue Woche voll Abhaltung zu jenen Arbeitswochen hinzufügte.

Einen Beitrag für die "Argo" 1859 glaub' ich ichon zu haben. Auch kommt wohl im Laufe von fechs ober fieben Monaten dies oder das hingu. Die Götter begnaden einen wohl mal, auch mitten im Londoner Nebel, mit einem vaffabeln Ginfall und einer mußevollen Stunde. Das bereits fertige Gedicht heißt "Pring Louis Ferdinand". Db es was taugt, muffen andre beurteilen\*). Auch die Ballade "Lord Athol" \*\*) wurde dem neuen Jahrgang ju feiner Schande gereichen. 3ch fand dies Gedicht neulich in meiner Briefmappe und las es nach britthalb Jahren wieder zum ersten Male burch. 3ch muß sagen, ich find' es nicht schlecht. Die Strophen, die dem eigentlichen Schluß voraus= gehn, find matt, und die Ballade fällt an diefer Stelle ab; fonst aber ift sie weder im Gedanken noch in der Dar= stellung zu verachten. Natürlich will ich sie durch diese Berteidigungsrede niemand empfohlen und am allerwenigiten fie in die "Argo" eingeschmuggelt haben. — Übrigens muß ich doch noch eins erzählen. Neulich kam mir hier ein Jahrgang (ich glaube der lette) des Duffeldorfer Albums in die Sände. Im Durchblattern ärgerte ich mich. Unter ben Bildern waren viele, die denen der "Argo" durchaus ebenbürtig find. 3ch fühlte, daß diefe albumhafte Urgo boch nichts ift als eine Rachtreterei. Der erfte, bilderlose Jahrgang ftand auf eignen Gugen. Indeffen es war und ift nicht zu andern, und fo follte man feine Worte mehr darüber perlieren.

<sup>\*)</sup> Das Gedicht erichien zuerft in ber "Argo" von 1860.

<sup>\*\*)</sup> Sie war, nach dem Tagebuch, am 27.- 28. April 1855 gestichtet. Bgl. über fie Gel. Berfe II, 3, S. 18 ff.



Wilhelm von Merckel.



An Menzel habe ich vor ohngefähr vier Wochen ein englisches Pennyblatt geschickt, in dem sich sein "Keith" befindet. Hat er's bekommen? Übrigens glaub' ich beinah, daß seine bei Duncker erschienenen zwölf Holzschnittporträts hier mehrfach bestohlen worden sind. Es früge sich, ob er nicht eine Entschädigungsklage daran knüpsen könnte. Die Prozeskosten würden vielleicht 500 LSt. betragen. Hat er Lust?

Lepels Verstummen ist mir ängstlich. Ich hoffe, daß er jest bereits wieder unter Menschen ift und seinen Grübeleien, die immer ein Unglück im Gefolge und immer ben Perpetuum mobile-Charafter haben, nicht länger nachhängen fann. Ich vermute, daß er fein Stud gurud= gezogen\*) und eine abermalige Überarbeitung versucht hat. Ift das der Fall, so ift es zum Weinen. Durch solch änaftlich-emsiges Siten über der Arbeit, wenn man nicht ein Pappfünstler oder einer jener Unglücklichen ift, die ihr halbes Leben dran setzen, um das Modell des Strafburger Münsters in einen Kirschfern einzusperren, wird nie etwas erreicht und nie etwas gebeffert. Un glänzenden Ginzel= heiten fehlt es ja den Lepelschen Arbeiten nie, und es ift absolut gleichgültig, ob er im Aufbau und in der Kügung des Ganzen einzelne Mängel beseitigt und Bessres an die Stelle fett. Die Hauptfache ist doch immer der Grundplan, und an diesem kann er wohl herumflicken, aber er kann ihn nicht ändern. Solche Underung ift in der Regel überhaupt unmöglich. Nur wenn uns Sahre von unfrer eignen Arbeit trennen, nehmen wir ihr gegenüber einen Standpunkt ein, der uns einen freien Überblick über das Ganze gestattet und uns wenigstens die Möglichkeit

<sup>\*) &</sup>quot;König Herobes". Bgl. Gef. Werke II, 3, S. 175 ff. Das Drama wurde im Königlichen Schauspielhause dreimal, vom 18. bis 21. Januar 1858, aufgeführt.

gewährt, fofort gu erkennen: ba ftedt ber Gehler. Ber aber jo nahe fteht, bag er die Steine an der Wand ober Die Candförner im Mörtel gablen fann, ber hat Diefen freien Überblick nie. Deshalb fteht ber Aufwand von Rraft und Zeit, ben Lepel an feine bramatischen Arbeiten fest, niemals im richtigen Verhältnis zu bem Geleisteten. Das "bie Cache ichwer Rehmen" ift zwar immer respektabel, aber auch weiter nichts. Lepel mußte gang und gar aus bem Geleise berausgeriffen werden, in dem er jest feucht und farrt. Rampf, Krieg, Urwald, Simalaja ober irgend= ein beimifches Menschenbeglückungsprojeft mußte seinen Gedanken auf lange Zeit eine andere Richtung und feinem Beifte wieder Svannfraft und Grifche geben. Dann konnt' er zu Berodes ober Cambufes ober Nebufadnezar gurud= fehren und probieren, mas fich machen läßt. Wir fanden heut in einer unfrer Zeitungen ein Berzeichnis ber Stude, die im Winterhalbjahr auf ber Königlichen Buhne als Novitäten aufgeführt werden follen - Lepels "Berodes" war nicht darunter. Es ist fehr schwer zu fagen, ob man ibm bazu zu gratulieren ober ihn zu beklagen hat. Wenn man annehmen burfte, es wurde gefallen, jo lage die Cache fehr einfach. Aber beinah jedermann, Lepel felbit in feiner liebensmurbigen Bescheidenheit, erwartet höchstens die üblichen drei Borftellungen. Ift das nun ein Glud? Wenn man ein bigden weiter blidt, gewiß nicht. Colche Biertelerfolge ruinieren bas Renommee bei Schaufpielern und Publifum. Undrerfeits will man nach fo vieler Dube und Arbeit wenigstens ein Resultat feben. Dan will sich von Fraulein Guhr ober herrn Duringer gesprochen hören und am nächsten Tage eine Aleinsche ober Koffatiche Kritif in ben Blättern lefen. Dan will auch namentlich ber gangen pommerichen Levelei auf Chrenwort verfichern können, daß Pring Albrecht (Cohn) bis zum britten, Graf Dohna oder

Gröben bis zum vierten Aft ausgehalten haben, und daß der König gemurmelt hat: "wäre heute schließlich lieber im "Herodes" als in Potsdam und lieber unter Lepels als unter Schönleins") Händen".

Das führt mich benn auf die Tagesfrage. Wie steht es denn eigentlich? Man erfährt hier nichts Sichres und muß immer zwischen den Zeilen lefen. Selbst die forper= liche Genesung scheint mir noch keineswegs gesichert, und wenn, wie vermutet, nur diese erfolgen follte, so munich' ich in aller Lonalität und um des Königs und seines historischen Fortlebens willen, daß er sterben möge. Wie aber, wenn es anders beschlossen ift, und wenn uns eine feche= oder acht= oder felbst zehnjährige Regentschaft, gleich= viel in welcher Form, bevorsteht? Es ist nicht unmöglich. daß eine folche dem Lande zum Segen gereichen und eine gedeihliche Fortentwicklung des konstitutionellen Lebens im Gefolge haben könnte, aber es ist auch eben nichts weiter als eine Möglichkeit. Nicht ohne Besorgnis durfen wir in die Zukunft blicken. Über furz oder lang kommt doch mal wieder ein großer Krach von Frankreich her, und die Flut wird uns fortreißen wie immer, wenn man bis dahin nicht verstanden hat, die Sicherheitsdämme zu bauen. Ich kann nicht sehn, daß man sich auch nur im leisesten dazu an= schickt. Ich kenne nur ein Mittel: ftrenge Gesetze und gerechte Richter, aber Befreiung von der Bolizeijustig, die menig besser als Druck und Willfür ift.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> J. L. Schönlein (1793—1864), Professor ber Medizin an ber Berliner Universität und Leibarzt Friedrich Wilhelms IV.

Un Wilhelm v. Merdel.

London, d. 1. Dezember 1857. 52 St. Augustine Road

Camben Town.

Lieber Immermann.

Gehr ichonen Dant für Ihren langen, lieben Brief. Seine politische, lette Seite hab' ich gestern als einen Trumpf ausgespielt. Ich hatte mich nicht verrechnet, und die Unterredung wurde bermaßen animiert, daß anderthalb Stunden wie im Umfehn vorüber maren. Ihre Bemerfungen über die Krankheit selbst und die Unwahrscheinlichkeit ihrer Sebung intereffierten junächft lebhaft. Dit Ihrer Unficht über das Migliche einer verlängerten Stellvertretung oder gar einer Regentschaft mar ber (Braf\*) in allen Stücken einverstanden. Er nannte (im Bertrauen gesagt) die gange Geschichte "mal wieder einen aus Ungftlichkeit und Mangel an Vertrauen begangenen faux pas", und er mag recht haben. Das lebhafteste Interesse erregten Ihre Undeutungen über eine Wilhelmiche und eine Carliche Partei \*\*). Mir persönlich waren die Dinge nicht absolut neu. Ich kenne jogar einige Leute, die ftark auf Dieje Rarte gesett haben. Der Graf aber ichien wenig ober nichts davon zu miffen, und er horchte boch auf, als ich ihm die Entstehungsgrunde und bis zu einem gemiffen Grade die Chancen der Carliden Partei (wobei ich lächerlicherweise immer an den Rommerzien= rat Carl und seine "Fraktion" denken muß) auseinander: fette. Ich kann nicht leugnen, daß ich jett, wie aus vielen andern Gründen, auch um der politischen Borgange willen gern in Berlin fein möchte. Darunter verfteh ich natur=

<sup>\*)</sup> Der preußische Gesandte Graf Bernstorff.

<sup>\*\*)</sup> Prinz Carl, der zweite Bruder des Prinzregenten, Bater bes Prinzen Friedrich Carl. — Der Geheime Kommerzienrat h. C. Carl, Inhaber einer Tuchfabrif, war eine stadtbefannte Berliner Person-lichteit, über ben mancherlei Anekoten im Umlauf waren.

lich nicht: bei Claufing ober Steheln fiten und ben erften besten Beigbier= oder Kaffeephilister große Politik machen boren. Rein, an einer der Quellen\*) möcht' ich siten, und diefer Bunich umschlieft insofern nichts Besondres und Unerreichbares, als der augenblickliche politische Strom, ber bei uns fließt, aus vielen Quellen gespeist wird, die untereinander Kenntnis von sich haben und das "Knabe an der Quelle Spielen" durch ihre Zahl erleichtern, ohne doch den Stoff zu zersplittern. Oder um ein andres, vielleicht besfres Bild zu nehmen: wir haben jett viele Beerlager statt des einen Hoflagers. Dadurch ift die Zu= gänglichkeit zu dem großen Geheimnisschat gewachsen, ohne daß der Schat selber vermindert worden wäre. Denn eifer= füchtig bewachen sich die Lager untereinander, und jedes fennt aufs genaufte die Plane des andern, so daß vor einem Zelte siten so viel heißt, wie die Geheimnisse aller Zelte kennen. Daß mich bei Wünschen, wie ich sie eben geäußert habe, nicht bloße Neugier leitet, brauch ich Ihnen nicht lange zu versichern. Es sind dies vielmehr Dinge, zu benen mich die Gedoppeltheit meiner Natur mit Rräften, die sich einander unterstützen, hindrängt. Poet und Politiker operieren hier Sand in Sand, und wenn ich anfange klar zu sehn in dem Gewirr der Fäden, weiß ich faum, mas mich mehr erfreut, ber bramatische Stoff, ber da vor mir liegt, oder der Ginblick in ein Stück Ge= fchichte. Einige mögen auch vielleicht glauben, daß ich

<sup>\*)</sup> Bielleicht schrieb ich all dies nicht, wenn ich nicht in den deutschen Zeitungen gelesen hätte, daß der arme, blinde Nieduhr jetzt in "Bethanien" sitt. Nun wissen Sie, wie nah mir Bethanien sach= lich und persönlich steht. Wie beneid' ich meinen Pastor Schulz um den historischen Stoff, der ihm täglich zusließen muß! Wer wüßte mehr als Nieduhr! Th. F. (Bgl. oben S. 96. Marcus Nieduhr (1817—60), Kabinetsrat Friedrich Wilhelms IV., bekannt als konspervativer Politiker und Segner des Ministers Manteufsel.)

nur "horchen" will, um nachher das Erhorchte für einen Darlehnkassenschein oder irgendeine Anstellung als "Oberster der Gunuchen" an den Mann zu bringen. Diesen lieben Leuten kann ich dann freilich nicht helsen. Sie halten mich dann — von was Bessrem will ich schweigen — namentlich auch für dümmer, als ich bin, und kennen meinen Charakter ohngesähr so genau wie die Ursachen des Sepon-Ausstandes\*).

"Macbeth" scheint sich ja halten zu wollen. Das freut mich um Eggers' und Tauberts\*\*) willen aufrichtig, wieswohl ich prinzipiell dabei verharren muß, daß "Macbeth" ins Schauspiell abei verharren muß, daß "Macbeth" ins Schauspiells und nicht ins Opernhaus gehört. Es ist Verfall. Gerade so wie die illustrierten Bücher. Das Sinnenleben friegt den Geist unter. Man will sehn, hören, schmecken, aber nicht denken. Die Welt will Genuß und Ruhe, nicht Anstrengung. Die Kleinsche Rezension \*\*\*) haben Sie famos charakterisiert, doch ist es vielleicht mehr ein bissiges Zerpflücken und Zerschneiden des Teppichs, als ein Koboldschießen über denselben mit schmuzigen Füßen. Seine Schreibart verletzt wie eine Säge, aber ich möchte sie nicht schmuzig nennen. Das Schlimme ist, daß Klein durchaus nicht an seinem Plate steht. In den weiland

<sup>\*)</sup> Der im Mai 1857 ausgebrochene, damals noch nicht beis gelegte Militäraufstand in Oftindien, ber schon oben S. 182 f. zu Bestrachtungen Anlaß gab. Sepons heißen die eingeborenen Soldaten, die repolitierten.

<sup>\*\*)</sup> Wilhelm Taubert, Kapellmeister am Opernhaus und Komponist. Er war Mitglied des Tunnels. (Ges. Werke II, 3, S. 18.) Eggers hatte aus dem Shakespearischen Drama ein Libretto gemacht, das von Taubert in Musik gesetzt wurde. Die Oper erlebte viele Aussthrungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Julius Leopold Klein (1810—1876), der Berfaffer der breizehnbändigen, unvollendeten "Geichichte des Dramas", war damals Theaterreferent ber "Zeit" in Berlin.

Halleschen Jahrbüchern mar' er wie zu Sause gewesen, aber er paßt nicht in das Feuilleton der "Zeit". Die "Zeit" hat sich sehr verbessert, und Megels Anstrengungen sind burchaus nicht erfolalos geblieben, aber man muß nichts= bestoweniger einräumen, daß sich eine anständig-nüchterne Mittelmäßigkeit, etwas Subalternbeamtenhaftes burch die gange Zeitung gieht. Einzelne Bestrebungen, wipig ober geistreich zu sein. lassen dies nur um so klarer erscheinen. In foldem Blatt nun vollführt Rlein feine Saltomortales. Ich felbst hab' ihn vor Jahr und Tag dringend an Metel empfohlen, und meine Empfehlung reut mich nicht. Ja, ich würd' es für bedauerlich halten, wenn er durch einen frassen Philister ohne Geist und Kenntnis abgelöst würde. Nichsdestoweniger muß ich fagen, daß er ohngefähr die Rolle einer hochmütigen Frau fpielt, die beständig über die Tugend andrer Leute Zeter schreit und gang vergift, daß es in ihrer eignen Kamilie: Bater, Mutter, Brüder, Schweftern höchst traurig aussieht. Rlein hat bis auf einen gewissen Grad ein Recht zu der Sprache, die er führt. Er hat es nur durchaus nicht an der Stelle und von der Plattform aus, von der herab er zum Volke fpricht. Die "Zeit" mußte, bevor fie nicht felber über fich hinausgewachsen ist, einen hausbackenen Kritiker haben. der mehr lobte als tadelte. Ich, der ich mit Bezug auf Klein wohl fagen darf: "Bon Zeit zu Zeit hör' ich den Alten gern", wurde dadurch persönlich verlieren, aber das Blatt felbst mare mehr aus einem Bug.

Die "Zeit" führt mich aufs "Kunstklatt". Ich glaube, daß man sich zu dem endlichen Resultat gratulieren kann. Die Bedenken, die Sie mehr andeuten als hervorheben, teil' ich vollkommen. Ich glaube aber, daß niemand desehalb zu tadeln ist. Nennen wir (wir sind ja entre nous) die Sache mal beim rechten Namen. Paul hat jetzt das

192

Literaturblatt. Es wird ber Tag kommen, wo er auch das Runftblatt hat, wenn er will, oder wo doch Eagers einem der Rheinbundsleute, gleichviel ob Schwabe oder Baier, jum Opfer fällt. Auf die Gefahr bin, von Ihnen getadelt oder, was schlimmer ware, verfannt zu werden, erflär' ich rund heraus, daß ich fein Mitleid damit habe. Wo die Kraft ist, da entsteht von selbst ein Mittelpunkt. Dahin fristallisiert sich alles. Da liegt der Schwerpunft, dem alles wie von felber zufällt. Paul hat und ift diefe Rraft, Eggers ift fie nicht. Glauben Gie nicht, daß ich Eggers unterschäße, gang im Gegenteil! Aber eben weil ich das nicht gewöhnliche Dlaß seiner Begabung und seines Wiffens bereitwillig anerkenne, beshalb ärgere ich mich über diese unsichren, fummerlichen Stelzbeinversuche, wo es sich um einen ordentlichen Tang, um einen respektabeln Wettlauf handelt. Eggers ift mir unbegreiflich. Er hat meiner aufrichtigen Überzeugung nach vollständig den Ropf verloren. Es fehlt ihm an echter Burbe. Dies fich ins Schlepptau nehmen Laffen ift unverträglich mit bem, mas man fich felber fculdig ift. Junge Leute durfen bas, Stumper bürfen das, Invaliden bürfen das. Eggers aber ift weder jung noch ein Stumper noch ein Invalide. Er ift in den besten Jahren und in bester Rraft. Aber ein Berenfpruch ift über diese Kraft gesprochen, und fie liegt im Bann, gichtisch und kontrakt. Da hilft nicht Rütli, nicht Ellora; da hilft fein Milchtrinfen im Sommer und fein Santeln im Winter. Bene Rrafte wieder fluffig und wirtfam zu machen, bedarf es felbst einer Rraft, einer Rraft bes Willens, des Entschlusses, des Aufgebens einer Lieblingsidee, in deren Gleisen Eggers glaubte, ichlecht und gerecht zu Grabe fahren zu können. Eggers ftirbt an ber Unfähigkeit eines Entschluffes. Die Götter find foldem Gebahren entichieden abhold. Sie lieben fein va banque-

Spiel, aber sie lieben den noch weniger, der sich mit seinem Gulden ängstlich-gierig um den Spieltisch herumdrückt und nicht weiß, ob er setzen soll oder nicht. Wenn ich, ein völliger Autodidakt ohne Fachkenntnis und ohne Routine, por Jahren ähnlich gehandelt hätte, wie Eggers nunmehr handelt, so wär' es verzeihlich gewesen. Ich hätte ausrufen dürfen: "Kinder, ich weiß nichts und ich kann nichts!" Aber Eggers weiß etwas, und fo sprech' ich ihm das Recht ab, so vertrauenslos vor sich und seiner Rukunft zu stehn. Was braucht denn ein einzelner Mensch? Fünfhundert Taler - das ist eine Summe, die sich ein Mann wie Eggers jederzeit erwerben fann. Erklärt er damit nicht leben und deshalb den augenblicklichen Pfad nicht aufgeben zu können, so tut er mir leid. Wo es sich um eine Zu= funft handelt, muß man ftark genug fein, um etwas über fich zu vermögen. Die Freundschaft, die Sie für Eggers fühlen, halt' ich für ein großes Glück, aber ich glaube beinah, lieber Immermann, daß Sie als ein väterlicher Freund die Pflicht hätten, mal mit einem Aide-toi ufw. drunter zu fahren. Ich, in direkter Mahnung, verliere fein Wort mehr über die Sache. Früher hieß, was ich fagte, "fuperlative Ausdrucksweise" und jest vielleicht "Überbebung". Biel zu fagen ift auch nicht. Wo das Leben im allgemeinen und die Lehre und das Beispiel Ruglers in specie nichts geholfen hat, da hat auch der beste Rat freilich nur eine geringe Chance.

Das führt mich auf Augler. Bor ohngefähr einem Vierteljahr hab' ich einen sehr langen Brief an ihn geschrieben. Er hat nicht darauf geantwortet. Das würde mich nicht wundern; ich erwartete kaum eine Antwort. Aber wenn ich mich nicht irre, hat er überhaupt keine Notiz davon genommen, und das frappiert mich ein wenig. Sollte ihn irgend etwas verdrossen haben? Wenn ich den Briefe Ih. Kontanes I.

Inhalt refavituliere, fo kann ich nichts finden; aber es cehort ja fo menig bagu, irgendmo angustoßen. Meine Bitte an Gie geht babin, Diesen belifaten Bunft, versteht fich bei Gelegenheit, so gut wie möglich zu sondieren. Ich geize nach feiner Untwort und möchte nur gerne miffen, wie die Gloden hängen. Rugler nimmt leicht an etwas Anftog. 3ch table es nicht; es geht mir ebenjo, und jede feinfühlige Ratur muß biefe Empfindlichkeit haben. Dazu fommt, daß ich eine große Vietät für Rugler bege und ihm mehr. als er es abnt, zu Dank verpflichtet bin. Unter allen Menichen. mit denen ich in meinem bunten, vielgestaltigen Leben in Berührung gefommen bin, hat er den entschiedensten und, ich muß hinzuseten, segenvollsten Ginfluß auf mich ausgenbt. Er hat etwas von einem Weisen, einem Goethe, meinetwegen auch von der Rühle, die dazu gehört. Richt feine Worte lehren, aber fein Leben ift Lehre und Borbild.

Und nun nach fast allzu langem Geplauder mit der Bitte um Bewahrung alter Freundschaft Ihr

Th. Fontane.

Un Wilhelm und Benriette v. Derdel.

London, d. 29. Dezember 1857. 52 St. Augustine Road, Camben Town.

Lielverehrtes Immermannsches Paar.

Vor allem die herzlichsten Glückwünsche zum neuen Jahr und nochmals tausend Dank für all die Lieb' und Güte, die wir so reichlich durch €ie erfahren haben und beinah täglich noch erfahren.

Eine Beantwortung Ihrer lieben Briefe behalten wir uns vor bis zum Silvestertage oder wohl gar bis zum Dreiskönigstag (Sie sehn, an einem besondern Tage muß es geschehn). Heute fehlt es uns an aller Muße. In

meiner Frau spuft nicht nur die Geburtstagsaufregung, sondern viel mehr noch der bekannte Hausfrauenfuror, da ber 30. Dezember durch ein Diner mit zwei Braten und zwei Mehlspeisen gefeiert werden soll. Auch ich bin etwas aus der Balance, da ein heut von Mekel ein= getroffener, übrigens außerordentlich liebensmürdiger Brief mir ein folches Quantum von Vermählungsfeierberichterstattung auferlegt, daß mir etwas schwindlich geworden ift\*). Übrigens tu ich es von Herzen gern. Nur über= nimmt mich für heut die Quantität der Arbeit. Etwas auch die Qualität, denn man erwartet 3. B., daß ich über den Trousseau Wunderartikel liefern werde: genauste Beschreibung einer prinzeglichen Nachtjacke und zugleich befett mit den Brillantknöpfen höchsteignen Wites. Dazu muß man ein Klein sein, auf bessen Genialitätssprünge ich gern Bergicht leifte.

Der Kurier ist angekommen (am Sonnabend, den 26.), hat aber nichts mitgebracht. Ich trag' es mit männlicher Fassung. Meine Frau aber sieht Unglückszeichen darin, und, zusammengehalten mit dem Erdbeben in Neapel und dem letzten großen Nebel in London, ist ihr Vertrauen in den geordneten Zustand der Dinge tief erschüttert. Wir werden nun bis Mitte Januar warten müssen.

Morgen also, wenn nicht die Lübkeschen Flitterwochen einen roten Zettel nötig gemacht haben, werden die Freunde bei Ihnen versammelt sein und meinen Geburtstag besser seiern, als ich es hier vermag. Meine Absicht war eigentlich, eine Art Ellorabrief zu schreiben und Sie zu bitten, ihn bei Tische vorzulesen. Aber es war nicht möglich. Es wäre durch und durch erzwungen gewesen, und ich hätte die alten Wipe machen, die alten Pferde reiten müssen,

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um die Hochzeit des späteren Kaisers Friedrich.

bie nun nachgerabe spack geworden sind und beffer im Stalle bleiben. Dieine Erfahrung in folden Dingen hat mich gelehrt, daß bei Gaftmählern und Festlichkeiten immer nur bas einschlägt, mas ber allernächsten Gegenwart ent= lehnt ift. Man verlangt Stichworte und entschuldigt und ergänzt bereitwilligst die etwaigen Mängel. Was weiß ich nun aber aus der jüngften Vergangenheit der Ellora? Sie fonnten mich fragen: Warum da nicht ein berg= liches Bort, mo ein humoristisches leiber nicht mehr hinpaßt? Aber einmal ist das ein Ton, den ich nicht gern an und für sich anschlage. Er muß viel= mehr durch die Luftiakeit durch flingen. Undrerfeits bangt über dem ganzen Kreise eine so schwere Wolfe oder scheint mir wohl gar feine Erifteng einer Rrifis fo nahe gebracht, daß es Faselei und geradezu Lüge gewesen ware, wenn ich bas lebhafteste Verlangen ausgesprochen hätte, "ben alten, lieben Jungens wieder mit Leib und Seele anzugehören". 3ch darf das fagen, weil ich nicht nur ein tiefes Gehn= fuchtsgefühl nach der Beimat überhaupt habe, fondern an allem, was sich noch Rütli und Ellora nennt (vielleicht mit alleiniger Ausnahme von Roquette, den ich eigentlich all= zuwenig fenne) in alter Liebe und Zuneigung hange. Aber ich habe gleichzeitig bas Gefühl, daß fich die Beziehungen der Freunde untereinander neu gestalten und neu beleben muffen, und daß eine halb verheiratete, halb mifanthro= pische Ellora notwendig ein andres Ding geworden sein muß.

> Das Alte fturgt: es ändert fich bie Zeit, Und neues Leben blüht aus ben Ruinen.

Dies lettre ist ohne alle Anspielung auf Lübkes Frau. Sie wissen, daß ich die Partie billige.

Nun aber zurud zu unferm lieben, alten Mouton, zur — "Argo". Ich ichulde Ihnen noch die Fortjetzung

meiner Rritif. Un dem Retteschen Gedicht\*) ist die Allustration das Beste wie an den Schnikelchen der Lewißka \*\*) die Korrekturen von Lepel. — Blomberg kann einen Kritifer in Verlegenheit seten, gang abgesehn bavon, daß feine Arbeiten ftets von febr ungleichem Bert find. "Röniaswort" 3. B. ift boch nur eine finnig=mittelmäßig gereimte Anekbote. Die "Dame von Faverne" \*\*\*) und "Königin Waldlieb" find in gewissem Sinne Rabinettstücke, und boch fehlt ihnen etwas. Das zweite ist unendlich reizend in der Idee, das erstere gang meisterhaft in der Komposition. Dennoch fehlt beiden etwas und zwar, wie ich glaube, die poetische Individualität und Potenz. "Königin Waldlieb" könnte (so reizend es ist) von dreihundert verschiedenen beutschen Enrikern zweiter Klasse herrühren. Wer den Stoff findet, der hat's. Es bleibt hinterher nur noch übrig, daß man seine vier Jamben zu reimen versteht und zu diesem Geschäft eine paffabel gute Stunde mählt, dann ift's geschehn. Die "Dame von Faverne" kann nicht jeder schreiben; nicht jeder, der den Stoff findet, kann ihn fo bearbeiten. Dies Gedicht verrät viel Runft und viel Geschick. Aber es ist die Kunft darin, die sich lernen läßt, und jeder Gedichte schreibende Professor der Afthetik. ber mehr weiß als fühlt, mas zu einem guten Gebicht gehört, wird Uhnliches schreiben können. Mit einem Wort: es gibt gange Rlaffen von Menschen, die berartig zu dichten verstehn, und der am Stoff haftende Zauber des ersten Gedichts wie die große Runstfertigkeit des zweiten dürfen einen nicht blind dagegen machen, daß die eigentlichen Boetenzüge fehlen. Auf die Beife entstehen Bolkslieder.

<sup>\*)</sup> Karl Kette: "Der alte Turm". Der Verfaffer, später Answalt in Berlin, war Mitglied des Tunnels.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Sonette" und "Frühlingsgärtchen" von Emilie v. Lewişka.

<sup>\*\*\*)</sup> Bal. bagu Gef. Werke II, 3, S. 103.

Leider fann ich hier nicht ausführen, wie ich das meine. Rur so viel: der allgemeingültige Stempel solcher Lieder macht sie einerseits rasch populär, weil das Edige des Persönlichen fehlt, während zu gleicher Zeit das Fehlen des Persönlichen dazu beiträgt, daß man sich um die Person nicht fümmert und sich am Sachlichen genug sein läßt.

Und nun abe!

Ihr

Ih. Kontane.

Un Friedrich Eggers.

London, d. 20. November 1858. 52 St. Augustine Road, Camben Lown.

Mein lieber, alter Eggers.

Es liegt mir nicht im geringsten daran, mich mit den "neuen Leuten"\*) zu stellen. Alles, was dahin abzielt, sind' ich dumm und verächtlich. Nicht als ob ich gegen die Personen und ihre Prinzipien irgend etwas hätte. Gegenteils, wenn meine letzen acht Jahre eine völlig normale d. h. in meiner Natur begründete Entwicklung genommen hätten, würd' ich sehr wahrscheinlich auf der Seite der jetzt herrschenden Partei stehn. Ihr wist das alle. Zeuge und Beweis dafür ist namentlich das Euch bekannte Gedicht, das ich im Jahre 1849 an den Grasen Schwerin richtete\*\*), und wosür er sich, beiläusig bemerkt, nicht einmal bei mir bedankt hat. Die Gesinnung, aus der heraus, Front machend gegen Ubsolutismus und Temokratentum, damals jenes Gedicht entstanden ist, erfüllt

<sup>\*)</sup> Das altliberale Ministerium der "neuen Aera" Fürst v. hohenzollern, Auerewald uiw.

<sup>\*\*)</sup> Bei. Werfe II, 1, S. 263.

mich noch. Das Leben und die Verhältnisse aber haben mich zu einer andern Partei, richtiger wohl zu einer andern Ruance der großen antiabsolutistischen Partei hinübergeführt, und nachdem ich acht Sahre lang bei ihr gestanden habe, hab' ich nicht Luft, nachdem sich der Wind gedreht hat, fie plöglich im Stich zu laffen. Ich murbe bas felbft bann nicht tun, wenn ich die alte Wirtschaft unbedingt hafte und die neue unbedingt ver= ehrte. So liegt die Sache aber keineswegs. Die neue Regierung hat noch nichts getan; foll erft zeigen, ob fie's besser zu machen versteht, und ein Enthusiasmus, der vor mir felber wenigstens die Fahnenflüchtigkeit rechtfertigen würde, dürfte alsbald vielleicht auf ein Schauerbad itoken. das wenig von ihm übrig läßt. Wer dann von alters ber der Partei angehörte, der geht mit Recht, ohne sonder= liches Grämen, durch all die verschiedenen Phasen und Ernüchterungsprozesse durch. Der aber ist schlimm dran, der voll Vertrauen aus einem andern Lager berüberkam und nun wahrnehmen muß, daß er den guten Ruf der Treue, Zuverläffigkeit und Konfequenz um nichts geopfert hat. Drum ausharren an dem Plate, wo man mal fteht! Haben sich im Lauf der Jahre die Eden abgeschliffen, so finden sich von selber friedliche und selbst freundschaftliche Berührungsvunkte. — Unter allen Umständen vielen schönen Dank für Deine Bereitschaft, nach bester Kraft zu helfen! - Bitte, fo Du wieder schreibst, frankiere nicht. Es ift ja doch meine Affaire. Nimm dies nicht übel. Du weißt, es ist aut gemeint, und wir kennen ja seit lange den Stand der gegenseitigen Börfen.

Dein Lafontaine.

An Friedrich Eggers. (Undatiert. Berlin, den 31. Januar 1859.) Lieber Eggers.

"Männings" Gegenwart verhinderte mich heute, Dir den Inhalt meiner Unterredung mit Berrn v. Jasmund \*) mitzuteilen. Ich fagte ihm nämlich - ba er mit Deinem Buniche, von der Redaktion über kurz ober lang gurud= zutreten vertraut ist - daß ich mich für den Kall einer eintretenden Bakang um biefe Stelle bei ihm bewerbe. Seine Erwiderung darauf betraf nur Dich, deffen etwaigen Rücktritt er lebhaft bedauern murde, aber eigentlich nicht mich. Herr v. Jasmund hat sich durchaus wie ein Gentleman gegen mich benommen und es an Freundlichkeit gegen den Menschen Th. Kontane nicht fehlen laffen. scheint aber, daß man den Manteuffelschen "Upostel" in mir nicht vergessen kann noch will. Ich bin der lette, der darüber murrt, und weder Klage noch Borwurf foll je barüber über meine Lippen kommen. Aber ich muß wissen, ob Subjekte meines Schlages überhaupt auf "Pardon" zu rechnen haben oder nicht. Wird alles unerbittlich in die Pfanne gehaun, wird fein Quartier gegeben, nun fo ift es weniastens anständig, nicht lange barum zu wimmern.

Dein Lafontaine.

An Friedrich Eggers. (Undatiert. Berlin, c. Mitte Februar 1859.) Lieber Eggers.

3ch habe Dich nie im Zweifel darüber gelaffen, daß bie Träger diefes Ministeriums meine Hochschätzung und im

<sup>\*)</sup> Dr. phil. v. Jasmund, Direktor bes "Literarischen Bureaus" unter bem Ministerium Auerswald. Bgl. über ihn "Denkwürdigkeiten des Ministerpräfidenten Otto v. Manteuffel", hrsg. von S. v. Polchinger 1902, Bb. II, S. 260 f. Eggers war damals Feuilletonredakteur der "Preußischen Zeitung".

letten Kern meine Sympathien haben; aber was mir zuwider ist, das ist das beständige Wechseln der eignen Position, selbst dann noch, wenn das neue Heerlager unserm Fühlen und Denken mehr entspricht als das alte. Ich muß einräumen, daß die Verhältnisse für mich so ungünstig sind, daß es zur Donquizoterie führen muß, die Ansprüche aufrechtzuerhalten. Bestünde die Partei Manteussel aus mehr Leuten als aus ihm selber, verträte er ein wirkliches Prinzip, das um deshalb auch wieder mal zur Geltung kommen könnte, so würd ich aus meinetwegen egoistischen Motiven aushalten, ohne je ein Manteufslianer gewesen zu sein. Im politischen Leben spielt die Fahne eine ebenso große Rolle wie im militärischen; wo man mal steht, muß man feststehn und nicht lange mäteln und mucksen. Aber freilich muß eine Fahne überhaupt da sein.

Es fällt mir gar nicht ein, in dieser ganzen Angelegensheit als "großer Charakter" auftreten zu wollen, nur möcht' ich möglichst wenig "der dumme Mensch" sein. Man ist freilich schon halb verloren, wenn man sich das erst vornehmen muß.

Th. Fontane.

An Wilhelm v. Mercel. München, Sonnabend, d. 19. März 1859. Augsburger Dof.

Lieber Immermann.

Heut nachmittag 4 Uhr hatt' ich Audienz beim Könige\*). Die Erlaubnis dazu erhielt ich heut früh in einem Briefe, dessen Adresse ich Ihnen zur Erheiterung beispacke. Also geadelt wäre man schon, und zwar vorweg.

<sup>\*)</sup> Maximilian II. von Bayern. Bgl. Familienbriefe 1 (Gef. Werke II, 6) S. 107 f.

Die Audienz, Die eine volle Biertelstunde dauerte, verlief aut und glatt. Es icheint ein milder, humaner Berr. Die ersten Fragen drehten fich um Deffauer, Bieten. Balladenitoffe uim. Bon Schottland manderten wir nach England, mein Leben dort, ichwenkten nun aus dem Lite= rarifden ins Politifde über. Erft einiges über England, dann Beziehungen zwischen England und Preugen, dann italienische Frage, Preugens Baltung, Die Chancen Des neuen Ministeriums uim. Wie Gie fich benten können, brach ich diese figlichen Themata nicht vom Zaun. Gie famen eben, und es lag für mich fein Grund vor, angitlich darüber hinzugehn. Er entließ mich äußerst gnädig. Welchen Gindruck ich gemacht habe, kann ich natürlich nicht wiffen. Unter allen Umständen aber bin ich froh, daß diese Audienz überhaupt stattgefunden und meinem Aufenthalte hier wenigitens zu einer Urt von Resultat ver= holfen hat. Das Weitre muffen wir abwarten. Beut über acht Tage hoff' ich in Berlin zu fein.

Können Sie nicht in Erfahrung bringen und mich umgehend in einer Zeile wissen lassen, wer der Berfasser der Broschüre ist: "Italien und die preußische Politik" (oder so ähnlich)? Der König war begierig, es zu wissen. Es würde mich sehr freuen, ihm einen derartigen kleinen Dienst auf Abschlag leisten zu können.

Schönste Grüße an die Freunde in Rütli und Ellora. Un Metastasio meinen ergebensten Dank für die Zuschrift, die er mir in seiner Qualität als Borsigender des Schillersftiftungskomitees hat freundlich zugehn lassen.

Unter tausend herzlichen Grüßen an Sie und Frau Gemahlin 3hr treu ergebenster

Th. Frontane.

An Wilhelm v. Merkel. München, Freitag, d. 25. März 1859. Augsburger Hof.

Lieber Immermann.

Gestern (ziemlich unerwartet) war Symposion. Ich erhielt eine Einladung. Der König, wiewohl politisch sehr in Anspruch genommen — die Kammern machen ihm viel zu schaffen — war wiederum sehr gnädig. Details behalt ich mir vor. Ich las den "Seidlig", den "Letten Yorf" und auf Pauls besonderen Rat "Marie Duchatel", eine altsichtische Ballade, deren Sie sich schwerlich entsinnen werden, wenn Sie sie überhaupt je gehört haben. Um meisten unterhielt ich mich mit General v. d. Tann, der mir aus vielen Gründen sehr interessant war. Der König verließ uns gegen zehn. Wir übrigen nahmen das übliche Souper ein und brachen nach reichlich genossenem Rüdesheimer (elster Jahrgang) bald nach elf auf.

Meine Mission hier ist nun erfüllt. Was sich daraus entwickelt, müssen wir abwarten. Am Montag früh gedenk' ich abzureisen, wenn nicht das ganz erbärmlich schlechte Wetter mich zwingt, noch einen Tag zuzugeben. Ich habe nämlich ein Duzend Abschiedsvisiten zu machen, was bei Regen und Wind kaum auszuführen ist; schon deshalb nicht, weil man in solchem Wetter jeden zu Hause trifft.

Auf Dienstag mittag 2½ nehm ich mir die Freiheit, mich bei Ihnen anzumelden, oder sagen wir doch lieber Mittwoch, den 30. Bielleicht trifft meine Frau zu dersselben Zeit ein. Ich sehne mich nach etwas Ruhe und Häuslichkeit.

Meine ergebenste Empfehlung an Frau Gemahlin; herzliche Grüße an den Rütli, insonderheit an Lepel und Eggers.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

## Un Julius Epringer.

Berlin, b. 29. März 1860. Tempelhofer Straße \*) 51.

Sehr geehrter Herr.

Es icheint mir nicht beschieden, meine kleinen Buniche in Erfüllung gehn ju febn. Gin Ginblid in ben Korrefturbogen \*\*), den ich beischließe, wird Ihnen sagen, mas ich meine. Auch hat man mir nur einen Bogen geschicht, wiewohl ich zwei, aus angegebenen Gründen, brauche. Auch die Wiedereinsendung des ersten Bogens zu nochmaliger Durchsicht - namentlich ber englischen Wörter und Säte halber - ift nicht erfolgt. Mir liegt febr baran. Seite 27 heißt es 3. B. im heutigen Rorreftur= bogen in einer Szene zwischen John Anor und der Königin: "worauf Maria aasrief". Solden fulminanten Sachen gegenüber will man gern die Beruhigung haben, daß der Rehler auch wirklich beseitigt ift. Es ist dies unglückliche "aas" ftatt "aus" um fo ichlimmer, als fein 3meifel ift, daß sie (die Königin) ihn im stillen wirklich so genannt haben wird. Mit bekannter Sochachtung Ihr ergebenfter Th. Fontane.

An Wilhelm Berg.

(Undatiert. Mitte Juni 1860.)

Sochgeehrter Berr.

heut nachmittag (die englischen Damen \*\*\*) waren von Wetters wegen nicht erschienen) hab' ich bei Blitz und

<sup>\*)</sup> Jepige Belle-Alliancestraße.

<sup>\*\*)</sup> Es handelt fich um den Drud des 1860 bei Julius Springer erschienenen Buches "Jenseit des Tweed. Bilber und Briefe aus Schottland."

<sup>\*\*\*)</sup> Damen aus Ih. Fis Bekannticait, benen er Borlefungen über englische Literaturgeschichte bielt.

Donner nochmals Karte und Bücher durchstudiert. Resultat (mit Ihrer Zustimmung natürlich) folgendes \*):

- 1. Um 2 Uhr nach Pankow. Kein Aufenthalt in Pankow und Schönhausen, sondern gleich weiter.
- 2. nach Rosenthal und Blankenfelde (alte Kirche, Grumbkow usw.).
- 3. von Blankenfelbe nach Buch. Kommen wir um sechs in Buch an, so haben wir vielleicht noch Zeit, Kirche, Schloß, Park zu mustern. Sonst brechen wir die Arbeit ab, nehmen die Exterieurs noch am Abend und die Interiora früh am andern Morgen vor der Kirchzeit.
- 4. von Buch nach Zepernick und Schönow, zwei Dörfern mit sehr alten Kirchen, beide eine halbe Meile von Bernau.
- 5. von Schönow nach Bernau.
- 6. in Bernau: Kirche, Speif' und Trank und Rückkehr per Dampf zu geeigneter Zeit nach Berlin.

Der Ausstug nach Tasdorf usw. geht nicht, ist zu weit ab, um's mit "Buch" zu vereinigen. Also Sonnabend um 1 bei Ihnen.

Wie immer Ihr ganz ergebenster

Th. Fontane.

## An Wilhelm Hert.

Sonnabend, den 14. Juli 1860.

Sehr geehrter Herr.

Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, so dinieren Sie heut bei Frau Prosessor Sense. Darf ich daran zwei Wünsche knüpsen: erstens zu ersahren, ob eine Wiedersholung meiner Visite von neulich wohl ratsam wäre, und

<sup>\*)</sup> Th. F. wurde auf seinen Banderungen durch die Mark öfters von seinem Berleger Wilhelm Hert begleitet.

zweitens, die Gelegenheit zu etwa nötigen Anderungen und Verbesserungen der beisolgenden biographischen Stizze unseres gemeinschaftlichen Freundes zu benuten. Die Sache ist sehr schnell geschrieben und laboriert noch an einigen Stilungeheuerlichseiten, die ich freundlichst zu übersehen bitte. Worauf es mir ankommt, das ist die Konstatierung einiger Fakten, die ich nach Gutdünken (weil das Manusseriet rasch fort mußte und zur Erkundigung nicht Zeit blieb) damals gewählt habe. Z. B. hab' ich seine Ahnung davon, auf welchem Gymnasium Paul eigentlich gewesen ist. Ich hab ihn rein auf gut Glück hin zum alten Rauke in die Schule geschickt. Auch die Jahreszahl (1840) willskürlich gewählt.

Wir immer Ihr ergebenfter

Th. Kontane.

## Un Theodor Storm.

(Undatiert. c. Mitte Juli 1860.)

#### Menigkeitsbote.

1. Eggers. Hat am 1. Januar seine Stellung als Feuilletonredakteur bei der ministeriellen Preußischen Zeitung aufgegeben. Hielt dann Vorlesungen über Kunstgeschichte vor einem Damenpublikum und schrieb Polterabendstücke en masse. Gewann den zweiten Preiß bei einer Tunnelfonkurrenz (Scherenberg den ersten; beide hatten es ehrlich verdient). Reiste nach Hamburg, war viel in Wilkens Keller und rauchte die allerbesten Zigarren. Machte dann längere Zeit Holstein unsicher, namentlich die Gegend zwischen Kiel und Kendsburg. Ging dann nach Kopenshagen, um "Thorwaldsen an der Luelle zu studieren", wie er selber sagt, oder in "höhrer politischer Mission", wie

andre sagen, oder um der Rasmussen einen antiken Kopf\*) zu zeigen, wie ich vermute.

- 2. Merckel. Schreibt Broschüren. Ift die lette zuverlässige Säule des Rütli. Steht nach wie vor in der Dämmerstunde am Ofen und empfängt den Freund "Humor". Seine Frau ist gestern nach Schlesien abgereist. Beide dieselben lieben, gütigen, noblen Menschen wie immer.
- 3. Lepel. Vor zwei Jahren war er mit mir in Schottsland; im vorigen Jahre (ohne mich) in Schweden. Sein "Herodes" wird jett im Druck erscheinen. Jmmer der alte, treue Freund nach wie vor. Das Produzieren scheint abgetan; dann und wann ein Toast, c'est tout.
- 4. Paul Hense. Alle zwei Jahr ein Kind, alle Jahr ein Drama, alle halb Jahr eine Novelle. Ich war im Frühjahr 1859 fünf Wochen bei ihm. Reizend, liebens= würdig, graziös wie immer, dabei milder, herzlicher, gelten= lassender als früher. Sybel, Schack, Geibel, Lingg, Grosse sind sein Umgang. Vielleicht müßte er doch mal wieder in andern Boden; aber in welchen? Berlin würde ihm schwerlich gefallen. Den Sinn für das Historisch-Politische hat er nicht, den Sinn für das Preußische und seinen besondern Beruf auch nicht. Zeder aber, dem die ser Sinn fehlt, kann sich hier nicht wohl fühlen. Es ist keine Stadt für Dichter. Was sich doch derart sindet, ist quoique, nicht parcoque.
- 5. Roquette. Mit einer großen wissenschaftlichen Arsbeit beschäftigt. Der "Günther" eben erschienen. Roquette selbst in Eggers' frühere Stellung eingetreten: Redakteur des Feuilletons der Preußischen Zeitung.
- 6. Lübke. War mit Lucae ein Jahr in Italien; im vorigen Herbst acht Tage mit mir in der Altmark

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 136.

(Stendal, Salzwedel, Tangermunde usw.); reist in vier Wochen auf zwei Monate nach Paris. Populäre Kunstegeschichte eben beendet\*).

- 7. Lucae. Nach wie vor "Bourgeois" und "liebenswürdiger Schwerenöter". Baut Häuser (sehr fein und gut) und leitet den Bau der schönen katholischen Michaelskirche in der Nähe von Bethanien. Der Plan rührt von Lucaes Onkel Soller her, jest tot; es ist die bei weitem schönste Kirche in Berlin\*\*).
- 8. Lazarus. Ehrenprofessor in Bern; bringt alljährlich drei oder vier Monate in Bern zu und halt mährend der Zeit Vorlesungen dort.
- 9. Bormann. Lag im Winter drei Monate auf den Tod. Erholte sich sehr langsam (Blasenübel), jest in Karlsbad.
- 10. Menzel. Die letten Bilber seit "Hochfirch" alle schwach; scheint sich jett durch "Friedrichs II. Unsprache an seine Generale vor der Schlacht bei Leuthen" wieder 'rausrappeln zu wollen. Riesengroßes Bild, etwa vierzehn Fuß im Quadrat \*\*\*).
- 11. Blomberg. Neures Mitglied unfres Kreises. Der einzige, der noch den Poeten vertritt und dann und wann etwas "macht"; die andern alle lahm geworden. Sein Talent sehr schäpenswert, aber vielleicht ein bischen allzu eklektischer Natur.
- 12. Der Unterzeichnete ober "ber Gefertigte", wie die Öftreicher sagen. Ging 1855 im September nach Engsland, kam im Januar 1859 zurück. Wurde als "reaktionse verdächtig" beiseite geset, fungierte 5/4 Jahre als "freier

<sup>\*)</sup> Siehe Lübfes Lebenserinnerungen (1891) G. 326 f. u. 337 ff.

<sup>\*\*)</sup> Das fand auch Bodlin.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Gemälde blieb unvollendet.

Schriftfteller" und trat dann vor etwa sechs Wochen als Redakteur des englischen Artikels dei der Kreuzzeitung ein. Der Verachtung eines freien Schleswig-Holfteiners ist er also unweigerlich verfallen. Muß sich drin sinden und trägt es mit Fassung. Sie müssen denken: "er war von je ein Bösewicht". — Ich beschäftige mich jetzt aussschließlich mit dem Studium unserr Mark und habe zwei darauf Bezug habende Arbeiten vor, die mich ohngefähr zehn Jahre kosten und zwanzig Bände füllen werden. So bricht jeder verschieden in den Tempel des Ruhmes ein, um drin zu verweilen, dis man durch andre 'rausgeschmissen wird, Sie wie ein Sonnenstrahl oder eine Toledoklinge, ich wie ein Frachtwagen. Sines schieft sich nicht für alle.

Nun leben Sie mir schön wohl, empsehlen Sie mich der Frau Constanze angelegentlichst, bei der alles gut vom Stapel gehen möge, und behalten Sie mich in gutem Ansbenken. Grüßen Sie doch auch Ihren Bruder bestens von mir. Ich seh ihn noch immer vor mir stehn, wie er mir mal die Schreckensnacht von Friedericia beschrieb. Sein Leutnant oder Unteroffizier rief ihm im Retirieren zu: "Nu, ole Storm, give se noch ens." Er schoß; dann begann das Ausreißen im großen Stil. Nun zieht er Blumen. Die Welt ist rund und muß sich drehn.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

Un Wilhelm Hert.

Montag abend (b. 17. September 1860).

Hail, hail, Macbeth who shall be king!

Da Sie von Britisch-Helgoland kommen, werden Sie mir obige Begrüßung zugute halten.

Meine Absicht war, mich persönlich zum Handkuß zu melden. Es ging aber nicht, da ich heut abend  $10^{1/2}$  nach Briefe Ib. Kontanes I.

- Selow reise. Es klingt toll genug, ist aber nicht so schlimm. Ich sische bort; hoffentlich nicht im Trüben. Sobald ich zurück bin, sprech' ich bei Ihnen vor und überzeuge mich durch Augenschein, daß Sie im Bade nicht erstroren.

Wie immer Ihr

Ih. Kontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 4. Oftober 1860.

Sehr geehrter Berr.

Jung und alt, in schönem Wechiel, das ist ja das Beste, was man sich wünschen kann, sast so gut wie die bekannte Mischung von Schlange und Taube. Wenn diese Zeilen Sie erreichen, ist die hypochondrische Schlacke hossentelich abgestossen und der heitere Silberblick zurückgeblieben.

Meinen besten Tank für die übersandten Exemplare\*). Der Buchbinderlehrling scheint stellenweis mit dem Schmudel seiner Finger splendider umgegangen zu sein als mit dem Kleister, d. h. manches hält nicht recht zusammen, hat aber Flecke. Bielleicht ist es immer so; andrer Leute Bücher sieht man sich nicht so genau an wie die eigenen oder benkt wohl auch: denen schadet es nichts. Die Kasseebamen\*\*) rücken an, so denn ade! Mögen die Götter es fügen, daß wir uns heut übers Jahr nicht vermeiden, wenn wir uns von ohngefähr in der Wilhelms oder Behrensstraße begegnen. So sei's.

Ihr ganz ergebenster

Th. Kontane.

<sup>\*)</sup> Die "Ballaben", deren Gricheinungsjahr auf bem Titel 1861 nach Buchhändlersitte pordatiert ift.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben 3. 204.

An Wilhelm Hert.

Berlin, d. 31. Oftober 1860.

Sehr geehrter Herr.

Gestern war ich auf den Müggelbergen und verbrachte daselbst einen kostbaren Tag. Als ich im Cöpenicker Omnisbus zurücksuhr und, ennuniert durch meine Reisegefährten, den Schlasenden spielte, gingen mir die wohlbekannten, zusammenhanglosen Postkutschenbetrachtungen durch den Kopf, vom hundertsten aufs tausendste. Ich denke jetzt allgemach an Svierung meiner "Märkischen Bilder", die ich unter dem Titel "Zwischen Oder und Elbe" (wenn mir nichts Kürzres einfällt) in die Welt schicken möchte\*).

Meinen Sie, daß ich Springer frage, ob er es nehmen will? Der Inhalt ift entschieden konservativ (nicht in dem häßlichen Sinne von reaktionär), woran Springer allerbings wohl Anstand nehmen dürfte.

Wie immer Ihr ergebenster

Th. Kontane.

An Wilhelm Hert. Berlin, d. 1. November 1860. Sehr geehrter Herr.

Es versteht sich von selbst, daß ich Ihnen jedes freundliche Spitheton Ihres heut mittag empfangenen Briefes dankbar zurückgebe. Die zehn drückten mich wirklich wie zehn Sünden, und doch war ich unschuldig. — Es ist heute unberusen (Pardon für das heidnische Wort, aber ich habe Ihren christlichen Ersatznamen vergessen) der Tag der liebenswürdigen Briefe; beim Nachhausekommen fand ich sehr freundliche Zeilen von Paul aus Dürkheim vor. Die Sinlage erfolgt anbei.

Was die "Balladen" angeht, so hat meines Wissens

<sup>\*)</sup> Reim der "Wanderungen". Bgl. oben S. 209.

noch niemand gesprochen außer Freund Sesetiel. Auch bebankt hat sich eigentlich kein Mensch bei mir, worauf Zie
antworten werden, "das sei meine Schuld, ich hätte alles
verschleubert und wertlos gemacht" — ist aber keineswegs
ber Fall. Die Wahrheit zu gestehn, sind mir persönlich
solche Rezensionen ganz gleichgültig. Ich glaube nicht mal,
baß sie viel Einfluß haben und was helsen, wenn man die
Sache nicht nach dem gutta eavat lapidem Prinzip antaßt, wie man das einigen Literaturheroen nachsagt. Nur
das wünsch' ich sehnlichst, daß Sie nicht mit einem zitronengelben Chimborasso Fontanescher Balladen für alle Ewigkeiten siehen bleiben.

Morgen mittag fomm' ich mit heran und svinne den Faben weiter, den eben ein eintretender Besuch abschneidet.

Ihr ergebenster

Ih. Kontane.

Un Friedrich Cagers.

(d. 18. Dezember 1860.)

Mein lieber Friede.

Unfre besten Bünsche, auf ein Jamglas\*) gekrikelt, sind Dir und dem armen Kranken hoffentlich bestellt worden. — Ich komme Dir heute mit einer doppelten Bitte, die wenigstens zur Hälfte leicht zu erfüllen ist. Sei so freundslich und laß die Selbstbiographie des alten Schadom (die Du, soviel ich weiß, besitzt) bei Lucae abgeben. Er besucht mich morgen nachmittag und ist gewiß bereit, mir bei der Gelegenheit das Buch zu überbringen.

Nr. 2 ist etwas mühevoller. Im Rütli hat man mir erzählt, daß die alte Frau Karsten (die Mutter unsers

<sup>\*)</sup> Glas für Konferven.

<sup>\*\*)</sup> Runft-Berke und Kunft-Anfichten von Joh. Gottfried Schadow, Berlin 1×49. Das lette Rapitel des ersten Bandes der Banderungen "Saalow" handelt von dem Bildhauer.

Cicero\*) den alten Schadow sehr genau gekannt hätte und gewiß im Besit charmanter Anekdoten wäre. Ich möchte doch zu ihr gehn. Aus Erfahrung weiß ich aber, daß folde Bisiten bei wildfremden Leuten, auch wenn sie noch so liebenswürdig sind, zu fast gar keinem Resultate führen. Ich möchte Dich deshalb — wenn Du Dir eine Stunde Zeit zu folden Allotriis nehmen kannst - statt meiner ins Neuer ichicken. Du fennst die alte Dame, weißt aus Erfahrung, worauf es bei Auspumpung folder anet= dotischen Züge ankommt und wirst gewiß einen auten Tisch= gug tun. Je kürzer, knapper die Geschichten sind, desto besser. — Übrigens besitz' ich bereits einen leidlichen Vorrat, und ein frischer Ausua von drei oder vier kleinen Unekooten würde mir genügen. Das will ich boch noch bemerken, daß es Geschichten des alten Schadow (aus feinen letten fünfzehn Jahren) fein müffen, und daß mir — da mein Schnurrenlager über ihn ziemlich wohl affortiert ift - folche Büge, die ihn in einer gewissen fünstlerischen Würde und Hoheit zeigen (wenn auch meinetwegen schadowisch= derb) besonders angenehm sein würden. — Die Ellora= mutter grüßt bestens. Dein

Th. Fontane.

An Wilhelm Hert. Berlin, Freitag, d. 11. Januar 1861. Hochgeehrter Herr.

Was haben Sie zu Gerlachs Tod \*\*) gesagt? Leben und Tod weben doch oft die echteste Poesie.

Wie immer Ihr ergebenster

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Tunnelname des Juftigrats Lorenz Karften in Berlin.

<sup>\*\*)</sup> Leopold v. Gerlach ftarb an den Folgen der Kopfrose acht Tage nach dem Tode Friedrich Wilhelms IV., dem er, als Generals

Un Wilhelm Berg.

Dienstag, d. 22. Januar 1861.

Echr geehrter Berr.

Thre Cinladung geitern abend mar jo freundlich, daß ich eigentlich fommen mußte; ba es tropbem unterblieben, io will ich mich wenigstens entschuldigen. 3ch verplauderte mich bei Grl. v. R. \*) (aus Rücksicht gegen Gie beut' ich den Namen nur an) und fam erst gegen neun nach Haus. Inzwischen blies der Tauwind derart von Mittag ber, daß mein Mut nicht außreichte, unter fo veränderten Umständen in Zee zu ftechen. - Die bewußten Auffage ibis dato "Märfische Bilber" geheißen) hoff ich, Ihnen in acht bis gehn Tagen überbringen zu fonnen. 3ch lege dann auch gleich ein möglichst gut redigiertes Inhaltsverzeichnis bei, damit das Ganze als "ein Ganzes" ericheint. 3ch fann Ihnen Diesen kleinen Stich nicht ersparen. Wie konnte fich ein Mann wie Sie durch eine hingefuchste iburchaus ungerechte und bis jest alucklicherweise allein bastebende) Rezension auch nur einen Augenblick beeinflussen lassen! Da juble ich. Sie auf einer fleinen Schwäche ertappt zu haben, und vielleicht ertappen Sie mich in demfelben Moment und in ben vorstehenden Worten auf einer größeren. Weine Frau empfiehlt sich dem Sause Bert.

Wie immer Ihr

Ih. Kontane.

adjutant attachiert, die treuesten Dienste geleistet hatte. Er hatte sich die Krankheit unter dem steten Drucke des helms mahrend der Backe am föniglichen Sarge zugezogen, unbekümmert um die Karnungen der Ürzte. Bgl. Bismarcks "Gedanken und Erinnerungen" (Volksausgabe, Stuttgart 1903) Vd. 1 S. 66 f.

<sup>\*)</sup> Mathilde v. Rohr. Bgl. über fie "Wanderungen, Graficait Ruppin", 10.—11. Aufl., S. 461 f.

# Un Wilhelm Hert.

(Den 26. Februar 1861.)

Sehr geehrter Berr.

Unbei der eine der mir gütigst übersandten Kontrakte; hoffentlich hab' ich den richtigen gewählt.

Für solche Anmerkungen, wie Sie sie vorhaben, bin ich Ihnen sehr dankbar. Ich habe kleine Stilungezogens heiten, die ich sehr gern beiseite tue, sobald man mich darauf aufmerksam macht.

Die Rheinsbergauffäte, Wuftrau, Carme und eigent= lich auch die Spreemaldfapitel haben den Borzug, die reisefrischesten zu sein. Dies ist ein großer Borzug, und "Carme" ist vielleicht der Normalauffat, der da zeigt, wie mir das Ganze als vorzugsweise behandelnswert vor= geschwebt hat. Dennoch, dent' ich, ist es richtig, daß ich diesen Touristen=, diesen gemütlichen Wandrerton, wie er fich zum Teil auch noch in dem Luch= und in dem Buch= auffat wiederholt, aufgegeben und statt dessen mehr eine Erzählungsweise angenommen habe, die von dem Erzähler felbst möglichst abstrahiert und den Stoff gibt, wie er fich findet, fei er nun historisch oder landschaftlich. In dem zweiten Bande werden meine kleinen Reiseabenteuer so gut wie ganz verschwinden. Ich bin dabei im voraus Ihrer Zustimmung sicher. Denn der Lefer hört zwar recht gern von der Person des Schriftstellers, namentlich wenn sich die Verson ohne Anmaßung gibt; sett er sich aber zu oft in Szene, fo merkt Bublifum die Absicht und wird verstimmt. Ihr Th. Fontane.

#### Un Wilhelm Bert.

Berlin, d. 26. Mars 1-61.

Sehr geehrter Berr.

Dr. Schwart \*) und ich wollen am Donnerstag aberd eine kleine Reije (vierundzwanzig Stunden) nach Bernau, Blureberg und Werneuchen antreten. Sind Sie mit von der Partie? Es wäre sehr reizend. Ich bin nicht ganz ohne Koffnung.

Reiseplan:

Um 63 4 abends per Eisenbahn nach Bernau. (Zwed: ben das Haus und den Karfreitag störenden Frühaus: bruch, der sonst nötig sein würde, zu vermeiden.)

Nachtquartier in Bernau. Um 7 auf. Um 8 nach Blumberg (1<sup>1</sup> 4 Meile). Besuch des Parts. Rach der Kirche in die Kirche.

Etwa um 1 Aufbruch nach Werneuchen (wieder 114 Meile). Dort Kirche, Kirchhof, Pfarrhaus usw. besucht und das Eintreffen von Post oder Hauderer abgewartet. Dann direkt zurück.

Wenn irgend möglich, rechnet auf Ihre Teilnahme (nicht im Sinne von Mitleid) Ahr

Ih. Kontane.

#### Un Wilhelm Berg.

Oftersonnabend (den 30. März 1801).

Biel Arbeit auf der Zeitung und endlich um zwei ein rasender Hunger (nachdem Schmalhans, noch dazu unter groben Werneuchner Formen, gestern Küchenmeister geweien war) ließen mich nicht dazu kommen, heute nachzufragen, ob alles wohl bekommen sei. Hoffentlich. Ein Tag mit so schönem Wetter und mit dem allerdings hoch anzu-

<sup>\*)</sup> Withelm Schwart, Prabiftoriter und Muthenforscher (1821 -- 1899).

schlagenden Segen "dat de ollen Peerd stunnen" kann nicht schließlich noch trübe verlaufen sein. Klares Bier hat keine Hefen.

Morgen früh will ich nach Nauen, von da nach Ketin und Egin (zu Fuß), dann nach Paret und über Potsdam zurück. Montag mittag hoff' ich wieder hier zu sein. Am Montag abend seh ich Sie und Frau Gemahlin (die hoffentlich nicht zürnt) vielleicht bei Frau Professor Hense. Das wäre sehr schön.

Was macht Hans?\*) Er hat sich musterhaft gehalten. Ihr ergebenster

Th. Fontane.

## Un Wilhelm Berg.

Dienstag abend (ben 2. April 1861).

Den einliegenden roten Zettel hatte ich vor Ihnen gestern bei Frau Professor Sense heimlich in die Hand zu stecken. Leider war ein Onkel zwischen unser Wiedersehen getreten. Was es für Onkels gibt.

In der Marienkirche befinden sich die Grabdenkmäler des Freiherrn v. Canitz und seiner Frau (Doris v. Arnim); außerdem — das sei beiläusig bemerkt — ein schönes Grabdenkmal des Feldmarschalls Sparre. Hätten Sie wohl Lust, als Ergänzung für Blumberg diese Denkmäler mit in Augenschein zu nehmen? Wenn überhaupt, so je eher, je lieber. Wie immer ihr ergebenster

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Wilhelms ältester Sohn, hans hert, damals dreizehn Jahre alt, wurde bisweilen zu den Ausflügen mitgenommen.

#### Un Wilhelm Berg.

Sonntag d. 14. April 1-61.

Ter morgende Tag\*) ist von 1 Uhr ab der dramatischen Kunst und dem Lampensieber, dem geängstigten innerlichen Rollenüberhören und dem Theatersriseur gewidmet. Wir blicken alle auf den Dienstag wie auf einen Tag, wo das Paradies wieder ansängt und der (übrigens bekleidete) Mensch, sorglos und sedes Truckes dar, wieder unter Bäumen wandelt. Wenn Sie nichts dagegen haben, sührt mich einer der verschwiegenen Steige auch zu Ihnen, wo ich dann dies und das erzähle und mit Ihnen einen neuen Keldzugsplan gen Sankt Marien sessiese.

Wie immer Ihr ergebenster

Ib. Kontane.

#### Un Wilhelm Dert.

(Den 24. Mai 1-61.)

Sehr geehrter Berr.

Um Montag abend fomm' ich, fo Gott will, von Potsdam zurud und gehöre Ihnen von Dienstag fruh an.

Ich war gestern im "Grünen Baum" in der Mlosterftraße, um wegen "Hauderer", die über das alte Mörderloch, den "Sandfrug", nach Cranienburg sahren, Erfundigungen einzuziehen; ersuhr aber, daß der "Grüne Baum" seine Beziehungen zu Cranienburg abgebrochen hat.

Diese hat jest irgendeine fabelhafte Aussvannung oder bergleichen in der Großen Hamburger Straße aufges nommen, ich glaube Rr. 20, von wo, wenn der Haussfnecht mich richtig instruiert hat, dreimal des Tages etwa

<sup>\*)</sup> Am 15. April wurde im "Englischen Haus" eine funiaftige Posse Wilhelm v. Merdels: "Das Haus des Gelehrten" von Dilettanten aufgeführt. Bgl. Otto Roquette, "Siebzig Jahre" Bb. 2 E. 130.

um 6 (früh), 12 (mittags) und spät nachmittags ein Wagen abgeht.

Sind Sie nun damit einverstanden, daß wir übershaupt solchen "Personenwagen" statt der Königlich Preußisschen Post wählen, und ist Ihnen 12 Uhr mittags recht? Wenn ich am Montag nach Hause komme, darf ich wohl darauf rechnen, Ihren freundlichen Bescheid vorzusinden.

Wie immer Ihr ergebenster

Th. Fontane. (Mit einem Kuße in der Droschke.)

An Wilhelm Hert. Dienstag abend (b. 20. Juni 1861). Sehr geehrter Herr Hert.

Könnten Sie nicht erfahren, aus welcher Stadt die reiche Judenfamilie\*) ist, die jetzt in Ihrem Hause (in der Behrenstraße) wohnt? Ich glaube Petersburg oder Warsschau oder Riga oder Reval. Es ist mir wegen meiner ethnographischen Studien lieb, so etwas zu erfahren. Deutsche und englische Juden z. B. sind ganz anders. Sie könnten auch aus Prag sein, jedenfalls aus der flawischen Welt. — Meine Frau empsiehlt sich Ihnen.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

#### Un Wilhelm Bert.

b. 1. September 1861.

Pardon, daß ich mich noch nicht für die gefällige Übersfendung des "Stündchens vorm Potsdamer Tore" \*\*) be-

<sup>\*)</sup> Familie Grünthal. Der Gatte war Inhaber einer Tapisseries manufaktur (Unter den Linden 63).

<sup>\*\*)</sup> Bon Carl Blum. Das Stück wurde zuerft am 31. Auguft 1823 im Schauspielhaus aufgeführt und hielt sich bis 1857 auf bem Spielplan.

dankt habe. Ich war neugierig genug, es trot herzlich wenig Zeit auf der Stelle durchzulesen. Was unsere Eltern doch alles amüssert hat! Wie dumm, wie mager! Und doch werden unsre jetigen "Volksstücke" unsern Kindern nach dreißig oder vierzig Jahren noch magrer und jammervoller erscheinen und — mit Necht. Wir sind bloß rafinierter und pretensiöser geworden. Freilich ist der Unterschied der, daß es jett nur der reine Rissräss ist, der sich an unsern "Volksstücken" ersreut, während solch Vaudes ville damals ein Ereignis war. Im großen und ganzen sind wir doch Gott sei Tank weiter gekommen. Gruß und Empfehlung von mir und meinen Damen an Herrn und Frau Hers.

Wie immer Ihr

Ih. Kontane.

An Wilhelm Dert. Donnerstag abend (d. 19. September 1861). Sehr gechrter Herr Bert.

Gegen Schluß der nächsten Woche (seit Montag hab ich Urlaub) will ich noch nach Ziebingen, Tamsel und Schwedt. Dann hab ich außreichenden Stoff für den Winter, in dem ich außerdem ansangen werde ohne Betonung der Lofalität einige märfische Biographien (Kloeden. Blechen. Julius v. Boß) zu schreiben. So wächst man sich in Varnhagen hinein! Ich mach' es aber in zwei Beziehungen doch besser. Erstens wärmer, belebter, farbenreicher, dann zweitens stillstisch ungeschraubter, freier, natürlicher im Ausdruck. Auch dring ich wohl mehr Verzfür die Sache mit. Meine Tamen grüßen bestens.

Wie immer 3br

Un Wilhelm Berg.

Donnerstag abend (b. 26. September 1861).

Sehr geehrter herr hert.

Die Vorrebe macht mir noch einige Sorge. Sie sollte eigentlich lang werden, eine Art Rechenschaftsbericht; dazu allerhand allgemeine Betrachtungen über Mark und Märker, also halb Sinleitung halb Vorrebe. Ich werde mich nun aber doch wohl kürzer fassen, weil eine solche Vorrebe, wie ich sie im Sinne hatte, nur dann gut werden kann, wenn sie in heitrer Muße, unter leisem Klavierspiel und dem Gekicher junger Mädchen niedergeschrieben wird. Lieschen\*) kichert wenig. Schwestergesichre ist überhaupt nicht die rechte Sorte, und eine ist schließlich zu wenig.

Meine Damen empfehlen sich Ihnen angelegentlichst. Wie immer Ihr Th. Kontane.

Un Benriette v. Merdel.

Berlin, b. 12. Oftober 1861.

Sochgeehrte gnädige Frau.

Meine Frau hat mir noch gestern abend eine Strafpredigt gehalten und meine allerneuesten Berstöße gegen Gentlemansschaft usw. aufgezählt. Ich hätte noch ruhig auf dem Stuhl gesessen, als Sie zum Aufbruch schon bereit gewesen wären, und hätte dabei "in der mir eigentümlichen, unangenehmen Weise gestritten". Ich fürchte fast, daß meine Frau recht hat; hosse aber, daß Sie in Ihrer Milde nicht allzu streng ins Gericht gehn und längst wissen werden, weshalb mir solche Berstöße immer wieder passieren. Jeder kleine Disput engagiert mich vollständig, nimmt selbst von meinen Sinnen Besitz und läßt mich kaum sehn, ob mein Gegner noch steht

<sup>\*)</sup> Th. F.s jüngfte Schwefter.

oder sitt. Sie wissen das längst. Übrigens unterhalt' ich die Hoffnung, daß es allmählich besser wird. Man wird zulett ruhiger über alles, und mit der Ruhe kommen Rücksicht und Haltung. Die Deutschen sagen zwar: "ein alter Star lernt nicht mehr pfeisen", aber die Engländer sagen: "never too late to mend". Lübkes lette Entschuldigung eines Angeklagten war immer: "er ist noch bildungsfähig".

In der Hoffnung, ähnlich ausgeruftet zu fein, wie immer Ihr Lafontaine.

Un Wilhelm Bert.

Berlin, d. 31. Oftober 1861.

Gehr geehrter Gerr Gert.

Die bewußten drei Zeilen hatte ich ganz vergessen; erst heute siel mir die Unterlassungssünde aufs Herz. Aus der Vorrede (die ich mir erlauben werde, Ihnen eigens zur Begutachtung vorzulegen, sobald der betressende Korrekturbogen eintrisst — wahrscheinlich übermorgen) kann ich für Ihren Zweck nichts zitieren. Ich will also Ihnen einen kleinen Brief über mein Buch schreiben, alles durcheinander, wie die Feder läuft. Sie sinden dann vielleicht in dem Mancherlei das wenige, was not tut.

Die letten hundertsünfzig Jahre haben dafür gesorgt, daß man von den Brandenburgern (oder Märkern oder Preußen) mit Respekt spricht. Die Taten, die geschehn, und die Männer, die diese Taten geschehen ließen, haben sich Gehör zu verschaffen gewußt; aber man kümmerte sich um sie mehr historisch als menschlich. Schlachten und immer wieder Schlachten, Staatsaktionen, Gesandtschaften — man kam nicht recht dazu, Einblicke in das private Leben zu tun, und die wenigen, denen solch Ginblick vergönnt war, versäumten es, Auszeichnungen darüber zu machen. Mangel

an literarischem Sinn und Überfluß an sogenannter "Diskretion" (ein höchst albernes und stupides Ding, der Tod alles Interesses und zulet aller Geschichte) ließen die Gingeweihten nicht dazu kommen.

Eine Folge davon war, daß die Schauplätze, auf benen sich unser politisches Leben abgesponnen, auf denen die Träger eben dieses politischen Lebens tätig waren, relativ unbelebt blieben. Interesselos ging man daran vorüber. Man wußte allenfalls: "hinter diesen Mauern hat der und der gelebt", aber man wußte nicht, wie er gelebt hatte, und mußte sich mit zwei extremen Arten von Mitteilungen begnügen: mit seiner Beteiligung an Schlachten und Staatseaftionen und mit allertrivialstem Klatsch. Das Schönsmenschliche blieb tot.

Der Zweck meines Buches ift, nach dieser Seite hin anregend und belebend zu wirken und die "Lokalität" wie die Prinzessin im Märchen zu erlösen. Abwechselnd bestand meine Aufgabe darin, zu der Unbekannten, völlig im Wald Versteckten vorzudringen oder die vor aller Augen Daliegende aus ihrem Bann, ihrem Zauberschlaf nach Mögelichkeit zu befreien. So tauchen denn abwechselnd Namen auf, die (engste Kreise abgerechnet) niemandem bekannt waren; daneben bekannte Namen, aber auch nur bekannt waren; daneben bekannte Namen, aber auch nur bekannt als — Namen. Detailschilderung behufs besserer Erkenntnis und größerer Liebgewinnung historischer Personen, Belebung des Lokalen und schließlich Charakterisierung märkischer Landschaft und Natur — das sind die Dinge, denen ich vorzugsweise nachgestrebt habe.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

Un Wilhelm Berg. Berlin, d. 5. November 1861. Gehr geehrter Berr Berg.

Das "Vorwort" ist sort. Ich schickte es an Blomberg, der mir einen sehr liebenswürdigen Brief schrieb, einzelne Ihrer Ausstellungen als berechtigt anerkannte, andre nicht. Außerdem gab er mir noch ein paar andre Winke, alle sehr fein. Ich bin ganz seinem Urteil gesolgt — er ist von ähnlicher geistiger Schörse wie mein Serr Verleger, aber (pardon) mehr Poet.

Deshalb bin ich ihm gefolgt. Ihr Urteil ist immer beherzigenswert, schießt aber doch bei der wachsenden Lebhaftigfeit, mit der Sie Ihre Schüse wie aus einem Revolver abseuern, gelegentlich über das Ziel hinaus.

Wie immer Ihr ergebenster

Ih. Kontane.

Un Wilhelm Bert. Berlin, b. 19. November 1861. Gehr geehrter Herr Bert.

Auch ich bin heut meinem Schickfal nicht entgangen und habe, als Beisiker und Stimmenzähler, fünf volle Stunden in einem Eiskellersaal aushalten musen\*). Gemeinschaftliches Leid, halbes Leid — drum erzähl ich Ihnen das. Übrigens hab' ich doch auch heute wieder gesehn, daß alle ernsten Leute, die nach Zuverlässigfeit, Treue,

<sup>\*)</sup> Am 19. November sand die Urwahl zum Abgeordnetenhause statt. Th. T. wurde im 119. Bezirf, dem er angehörte, ins Bureau gewählt und mußte im Saal der Hopfschen Brauerei am Areuzberg fünf Stunden bittere Kälte aushalten, um schließlich den Sieg seiner Gegner (der Fortschrittspartei) zu registrieren. Aus dieser Bahl ging ein Haus hervor, das im März 1862 ausgelöst wurde. Darauf entstand der Verfassungskonslift wegen der von der Regierung gegen die Abstimmung der Boltsvertreter durchgeführten heeresorganisation.

Charafter, meinetwegen auch ein bischen nach Fanatismus und Verbissenheit aussehn, Konservative sind — das andre ist doch der reine Triebsand, der durch die Strösmung, wie sie gerade geht, mal hierhin, mal dorthin geworfen wird.

Ein Cremplar für Louis Schneider halt' ich kaum für nötig; doch ist es möglich, daß ich mich darin irre. Über diesen intrikaten Bunkt mündlich. Wie immer Ihr

Th. Kontane.

An Wilhelm Bert.

(b. 24. November 1861.)

Sehr geehrter Berr Bert.

Ich bin innerlich tief müde, seit Monaten, vielleicht seit dem Monat schon, wo ich von England als eine geschlagene Truppe zurückfam, und bin seitdem (halb auch aus einer Art Klugheit oder aus dem Instinkt: "Bozu? Es hilft doch alles nichts") halb unsähig halb unlustig, Dinge mit Feuer in Angriff zu nehmen. Ich darf sagen: ich habe es verlernt. So kommt es, daß mich Ihr siedenswürdiger Eiser halb rührt und halb erschreckt. Ich kann nicht mit; mir sehlt ein Stück Lungenslügel. Ich bitte Sie freundlichst, die Bücher zu schieken. Sie können es in der Tat auch leichter, da Sie alle die Herren kennen, während ich doch genötigt wäre, mich erst in Positur zu segen und als Schüler, wohlerwogen und wohlüberlegt, an die verschiedenen Meister zu schreiben.

Mich ängstigt noch ein zweites, und dies ist wirklich wichtig: teils das Lob, das das Buch sindet, noch mehr vielleicht der souveräne Tadel, den B. H.\*) dagegen aus-

<sup>\*)</sup> Der damalige Kultusminister v. Bethmann Hollweg (1795–1877), Großvater des jetigen deutschen Reichstanzlers, hatte Th. F. am 21. eine Audienz gewährt, bei der er fühl empfangen wurde.

gesprochen hat, sind auf dem Punkt, mein Buch auf eine falsche Leitersprosse zu stellen, auf eine Staffel, die es nicht beansprucht.

Das Buch entstand in unmittelbarer Folge meiner Reisen durch England und Schottland. 3ch hatte einfach vor, ohne jealiche Brätension von Korichung, Gelebriamfeit, historischem Apparat usw. meinen Landsleuten zu zeigen, daß es in ihrer nächsten Räbe auch nicht übel sei, und daß es in Mark Brandenburg auch bistorische Städte, alte Schlöffer, ichone Seen, landichaftliche Gigentümlichkeiten und Schritt für Schritt tüchtige Rerle gabe. So entstand das Buch "wandernd, plaudernd, reifenovellistisch", wie ich mich in meinem Briefe an B. S. ausgedrückt habe. Erst als das Buch halb fertig mar, fina ich an, unter Beibehaltung leichter, feuilletonistischer Form, mich in meine Aufgabe zu vertiefen, und so sind ichliehlich verschiedene Arbeiten entstanden, die absolut Reues bringen und, in ihrem Rern weit über das bloß Unterhaltliche hinausgehend, unfre Spezialgeschichte in der Tat bereichern. Diese Arbeiten sind bas Beite, was über die betreffenden Dinge und Personen eristiert, weil eben nichts eristiert als das, was ich darüber gesagt habe. Sierher rechne ich vor allem den "Dof des Prinzen Deinrich von 1786-1802". Ferner stellenweis: Wustrau, Carwe, Kronpring Friedrich in Ruppin, Schloß Coepenic, Schloß Dranienburg, Ruftrin; auch, nach literarischer Seite bin, Werneuchen. Die eigentlichen Rheinsbergauffäte aber bringen einem Sistorifer gar nichts Reues (mit Ausnahme des Auffages über die Rheinsberger Rirche) und gehören noch gang der Evoche an, wo ich bloß plaudern wollte. Das große Publikum fann diesen Unterschied nicht merken, wohl aber unfre martischen Siftorifer. Ich bitte deshalb, daß Sie in Ihren Briefen an Dieje Berren ja betonen, mas

das Buch eigentlich sein will. Sonft nimmt man die Elle zu lang und befindet es zu kurz. Und nun muß ich mich angiehn - um in ben Tunnel zu stürzen. Schreckliches Wort für mich: "ftürzen". Festina lente ist mein Wahl= foruch. Ihr Th. Fontane.

# Un Wilhelm Bert.

b. 24. Nonember 1861.

Nichts liegt mir in allen folden Dingen und Fragen ferner als Eigensinn, und es ist Prinzip bei mir, wo nicht wirkliche Überzeugungen ins Spiel kommen, immer dem Rate derjenigen nachzugeben, die es gut mit mir meinen, und zu deren Berg und Verstand ich guten Grund habe, Vertrauen zu hegen. Also auf nach Balencia — in die Ritterstraße zu Stiehl\*). Heut ift es nicht mehr möglich; auch würd' ich ihn schwerlich noch zu Sause treffen.

Ich habe nun, in bezug auf diese Bisite, einen lebhaften Wunsch. Das ist der, daß Sie Stiehl einmal auß= reichend bestandpunkten, noch eh ich sattle, und zweitens, daß ich ihn auch treffe, wenn ich anklopfe. Ich war schon früher zweimal auf seinem Hausflur, ohne was ausrichten zu können. Wenn er Ihnen wenigstens fagte: "zwischen 6 und 7 wird er mich wahrscheinlich zu Hause treffen" oder dergleichen. Denn ich bekenne offen, daß mir das wiederholentliche in den schwarzen Frack Fahren geradezu eine Tortur ist.

Mein Brief an B. S. ist fertig, und ich glaube, daß er mir gelungen ist. Heut früh hab' ich ihn durchkorrigiert. Baft es Ihnen, so les' ich Ihnen morgen abend gegen 7

<sup>\*)</sup> Geheimer Oberregierungsrat im Kultusministerium, Berfasser der "Regulative", wohnte Ritterftraße 71. Bgl. über ihn Gef. Werte II, 3, S. 147 f.

das Machwerk vor. Natürlich schick' ich den Brief nicht ab, bevor nicht Stiehl sein Botum gegeben hat.

Neugierig bin ich allerdings, was die Historiker vom Fach fagen werden. Darüber morgen mündlich. Unfer Mädchen war sehr überrascht, "dat son' kleener Herr, wie herr Herh ist, schon sonne großen Kinder haben kann".

Wie immer ihr

Th. Fontane.

An Wilhelm Hert. Freitag abend (d. 6. Dezember 1861). Sehr geehrter Herr Herk.

Ich vergaß, zu bitten, daß Sie mir — wenn's sein kann in den nächsten Tagen — mitteilen lassen, wieviel Exemplare von den Select Parables verkauft sind. Ich sinde dann, wenn ich das Resultat der Gräfin\*) melde, noch nachträglich eine Veranlassung, ihr die "Wanderungen" zu überreichen. Dies lettere zu tun, ist zwar unpraktisch und hat weiter keine Folge, als daß ich einmal eingeladen werde und mich mutmaßlich ennuniere. Es ist aber anderseits doch nur anständig, wennschon ich sicher bin, daß sich kein Mensch drum kümmern und auch nur drei Seiten im Buche lesen wird.

Bestern hört' ich, man ergähle sich, "ich hätte das Buch im Auftrage der Kreuzzeitungspartei geschrieben".

<sup>\*)</sup> Gattin des Ministers des Auswärtigen, (Frasen Bernstorss. I. F. hatte zu der Familie von seinem Ausenthalt in London ber gute Beziehungen. (Fras Bernstorss war damals und später nach der übernahme seines Ministeriums durch Bismard im Gerbst 1862 wiederum preußischer Gesandter in England. Die Grafin hatte unter dem Titel "Select Parables" von ihr ins Englische übersetzte Parabeln des religiösen Dichters Christian Seriver (1629—1693) herausgegeben, die hert auf Ih. Fs. Bitte auf dem Büchertisch der Besserschen Buchhandlung zum Verkauf ausgelegt hatte.

Blöbsinn! Ein Freund sagte mir: "Ich habe mir das Buch gekauft; ob ich's durchlese, ist sehr fraglich — ich mache mir nichts aus dem märkischen Abel; aber den Brief von Schinkel hab' ich mit großem Vergnügen gelesen."

Ich beklage in völlig unegoistischer Weise, daß es so ist, aber es spricht sich darin eine Empfindung aus, die, weil man ihr bei sonst vernünftigen Leuten begegnet, durch unsern Adel allerdings verschuldet sein muß; und auch das beklag ich wieder. Wie immer Ihr

Th. Fontane.

An Wilhelm Hert.
Sonntag nachmittag (d. 8. Dezember 1861).
Hochgeehrtester.

Für Ihre freundlichen Zeilen, die heut meine Unterhaltung beim Kaffee waren, allerbesten Dank. Ich halt'
es doch für leicht möglich, daß A. St.\*) ein paar Worte
darüber in der Nationalzeitung sagt, um so mehr, als jett
allerhand von ihm herrührende Besprechungen darin zu
finden sind. Mein Kreuzzeitungstum, das ein hindernis
sein könnte, tritt doch wirklich kaum in dem Buche zutage.
Auch ist das echte, ideale Kreuzzeitungstum eine Sache,
die bei Freund und Feind respektiert werden muß, denn
sie ist gleichbedeutend mit allem Guten, Hohen und Wahren.
Das Zerrbild, das oft zutage tritt, ist nicht die Sache
selbst. Wie immer Ihr

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Abolf Stahr.

## Un Wilhelm Berg.

Freitag entre chien et loup (d. 13. Dezember 1861). Sehr geehrter Herr Herr.

Die Saison scheint jest in Blüte, und Diners und Soupers jagen sich. Ich schreibe diese Zeilen in einer glücklichen, aber etwas übersatten halben Stunde, die zwischen einem Diner bei Dr. Beutner und einem Souper bei Merckels liegt. Uch, es ist nicht meine Wahl! Rube, Stille, Sosa und eine Tasse Tee geht über alles.

Pauls Zeilen sind graziös und liebenswürdig, wie alles, was von ihm kommt. Meine Frau war wieder ganz benommen.

Ich schicke heut eine Rezension aus dem Johanniterblatt. Mehr kann der Mensch nicht verlangen. Das Ganze schwülstig, aber der Ausdruck "historische Landschaft" ist gut. Das ist eigentlich die ganze Geschichte. Zulett sieht man immer, daß das, was man auf vier Seiten nicht sagen konnte, in zwei Worten sir und fertig am Wege lag.

Ihr ganz erschöpfter, abgetragner (worn out sagen die Engländer) Ih. Kontane.

## Un Wilhelm Bert.

Sonnabend (d. 11. Januar 1862).

Sehr geehrter Berr Bert.

Beutner mar gestern Leopold Rankes Tijchnachbar. Letter äußerte sich sehr freundlich über mein Buch und tadelte nur Tegel und die Vorrede. Wie immer Ihr Th. Kontane.

An Wilhelm Bert.

Berlin, Freitag b. 7. Februar 1862. Sehr geehrter Herr Herb.

Preuß\*), wie Sie gelesen haben werden, ehrt mich und mein Buch heut durch eine Berichtigung, die "mög-lichen Verdunkelungen" vorbeugen soll. Ich werde morgen an den alten Jungen schreiben und ihm danken. Das ift wohl das Beste. — Als linderndes Öl auf die brennende Bunde wird mir eben die Nitteilung getröpfelt, daß die Königin-Witwe\*\*) in Charlottenburg sich allabendlich aus meinem Buche vorlesen läßt und wenigstens nicht dabei einschläft.

Da die Welt von diesem Lob nichts erfährt, so wird Preuß' Reprimande badurch allerdings nicht aufgewogen.

Mir ift, als hätt' ich Ihnen noch allerhand mitzuteilen gehabt, und doch kann ich's jetzt nicht finden. Nur eines fällt mir ein: "Die abenteuerlichen Gesellen"\*\*\*). Darf ich Sie bitten, sie mir in den nächsten Tagen zu schicken. Meine Schwester Liese möchte sie lesen, was man, glaub' ich, nur im engeren Zirkel sagen darf. Denn wenn ich nicht irre, kommen einige schlimmen Sachen darin vor. Wie immer Ihr

0

<sup>\*)</sup> Joh. D. E. Preuß (1785—1868), Historiograph Brandensburgs, Biograph Friedrichs des Großen und Herausgeber seiner Werke, hatte in der Bossischen Zeitung vom 7. Februar eine Erklärung erlassen, worin er Th. F.s in dem ersten Band der "Wanderungen" geäußerte Behauptung, daß Gottfried Schadow in Saalow geboren sei, als Irrtum nachwies. Allerdings hatte der Bater des Künstlers dort, in der eigentlichen heimat der Schadows, gewohnt, war aber ein Jahr vor der Geburt des Sohnes nach Berlin übergesiedelt. In der zweiten Auslage des Buches wurde der Kehler verdessert.

<sup>\*\*)</sup> Elisabeth, Gemahlin Friedrich Wilhelms IV.

<sup>\*\*\*)</sup> Biographien von George Sesekiel. 2 Bde. (Berlin 1862).

## Un Wilhelm Berg.

Mittwoch, d. 12. Februar 1862.

Sehr geehrter Berr Bert.

Allergründlichste Erfältung läßt mich nicht zu einem kleinen Mittagsbesuche bei Ihnen kommen, der nun schon seit einer Woche tagtäglich auf der Tagesordnung steht.

Da Ihnen die Sternzeitung \*) vielleicht nicht zu Gesicht kommt, so stell' ich Ihnen zu, was herr v. Wolzogen, dem Beispiele Preuß' folgend, darin abgelagert hat. Bormann sagte mir: "Sie können lachen, alles bloß Neklame für Ihr Buch." Es liegt ein Gran Wahrheit darin.

Preuß hat meinen Brief gleich beantwortet und fast vier Seiten vollgeschrieben. Das ist immer ichon alles mögliche. Der Brief enthält eine Menge Wahrheiten — einzelne mit einem bitteren Beigeschmad — und hält die Mitte zwischen Freundlichkeit und Wohlwollen auf der einen Seite und superiorem Bewußtsein auf der andern. Persönlich sühl ich mich nicht im geringsten verletzt; nur allgemein und prinzipiell beklag ich es, daß mit diesen "Männern der Forschung" sein Kompromiß, keine Anerkennung gegenseitiger Nechte möglich scheint. Während unsereins jeden Moment bereit ist, Gerechtigkeit zu üben und der "Forschung" (die doch mitunter trocken und ledern genug ist und in ihren Resultaten ebensalls jeden Tag widerlegt werden kann allen möglichen Respekt zu bezeugen, kann sich der alte Zopsprosessor nicht zu der Vorstellung

<sup>\*)</sup> Die "Allgemeine Preußische Zeitung", benannt wie die "Kreuzzeitung", da sie am Kopi den preußischen Stern trug. In der Nummer vom 9. Februar 1862 berichtigt Alfred v. Wolzogen in einem "Bruchstücke aus C. F. Schinkels Reisetagebüchern betitelten Ausgap Ib. Fs. Außerung in den "Wanderungen", daß die italienische Korrespondenz des Meisters dis auf einen Brief verloren gegangen sei.

erheben, daß die freie, künstlerische Behandlung eines Stoffes um des Künstlerischen willen ein Recht der Existenz hat, auch wenn die strikte historische Wahrheit dabei in die Brüche geht. Ich schreibe dies nicht mit Rücksicht auf meinen Aufsatz, sondern weil ich ganz allgemein da eine Versöhnung wünschte, wo jetzt ein Konslikt ist. — Wie immer Ihr ergebenster

Th. Fontane.

An Wilhelm Hert.
Donnerstag, d. 13. Februar 1862.
Sehr geehrter Herr Herb.

Im Spezialfall stehe ich ganz und gar auf Preuß' Seite. Meine Klage galt etwas Allgemeinem, nämlich bem Umstand, daß es unsereins diesen Herren nie recht machen kann, weil sie den Schmuck, den die Kunst gibt, selbst da, wo die Wahrheit nicht durch diesen Schmuck leidet, immer beargwohnen und als bloßes Larisari unterschäßen.

Anbei der Brief von Preuß. Ich hatte ihm geschrieben, "da ich glaubte, daß über kurz oder lang eine zweite Auf= lage in Sicht sei, so würd' ich ihm für einen Hinweis auf weitere Fehler sehr dankbar sein". Darauf antwortet er nun in den Schlußsähen.

Da Sie über das "in Sicht Sein" einer zweiten Auflage noch nicht direkt zu mir gesprochen haben, so genierte mich dieser Passus ein wenig, und ich nahm Anstand, Ihnen den Preußschen Brief gleich vorgestern mit beizuschließen. Andrerseits ist die Sache auch wohl nicht schlimm genug, um Ihnen den Brief, den Sie wünschen, noch länger vorzuenthalten. — Adami\*) hat folgenden Vers für mich oder über mich gemacht:

<sup>\*)</sup> Friedrich Abami, Berliner Journalist, Th. F8. Kollege bei ber Kreuzzeitung.

Mb' immer Treu' und Redlichkeit Selbst bis an Schinkels (Brab Und weiche keinen Finger breit Bon Schadows Wiege ab.

Das ift gang nett. Wie immer 3hr

Th. Fontane.

Un Wilhelm Herg. Berlin, d. 29. Dezember 1862. Sehr geehrter Berr Berg.

Den Schluß der Dr. Dilthensichen Rezension \*) schließ' ich bei. Es ist flüssiger geschrieben, namentlich das, was er aus Grimm selber zitiert. Schade, daß die Rezension in einer Zeitung stand, die eigentlich keiner lieft, wenigstens kein Publikum. Politiker sind Politiker, aber — fein Publikum. Wie immer Ihr

An Wilhelm Hery.
Berlin, d. 17. Mai 1863.
Alte Jakobstraße 171.

Sehr geehrter Berr Bert.

Un Umfang wird der zweite Teil\*\*) wohl ein paar Bogen über den ersten hinaus wachsen, was hoffentlich nichts schadet. Un Inhalt ist er (im wesentlichen) sachticher; wenn ich so sagen dars: historischer. Die Liebe ist dieselbe geblieben, Ernst und Sifer sind gewachsen; aber anderseits ist es wohl möglich, daß eine gewisse Frische, Unbefangenheit und gefällige Plauderhaftigkeit sehlt, die

<sup>\*)</sup> In der von Julian Schmidt redigierten "Berliner Allgemeinen Zeitung" vom 21. und 25. Dezember 1862 beiprach Wilhelm Tilthen anonum Derman Grimms Novellen. Zwite Auftage, Berlin 1862.)

<sup>\*\*)</sup> Wanderungen burch die Marf Brandenburg. Zweiter Teil. Das Oderland (Berlin 1863).

dem ersten Bande vielleicht wesentlich mit zu seiner guten Aufnahme verholfen haben. Ist ein solcher Unterschied da, so ist er (selbst wenn der zweite Band mindres Glückhätte) doch nur eine natürliche Fortentwickelung. Daß ich im Prinzip das "Plaudern" nicht aufgegeben habe und nicht aufgeben werde, versteht sich von selbst. Wie immer Ihr ergebenster

An Wilhelm Hert.

Berlin, d. 3. September 1863.

Sehr geehrter Herr Hert.

Mit einer Art Wehmut las ich ienen Brief. Nachdem ich mich wie ein Pferd geguält und meiner Meinung nach das Außerste geleistet habe, werde ich in Anklagezustand versett. Ich will gegen die einzelnen Bunkte, die nicht ganz, aber im wesentlichen richtig sind, nichts sagen. Ich glaube nur, es hängt bei diesen Dingen alles davon ab, welcher Art und welchen Charafters der Schriftsteller ift, der ein Buch drucken läßt. Gehört er zu denen, die (wie talentvoll sie immerhin sein mögen) den Grundsat haben: "es kommt auf eine Sand voll Noten nicht an", so wird er natürlich gegen einen Druckfehler oder sonstigen Fehler ganz gleichgültig sein und nicht zwei Abende lang sich den Ropf zersinnen, um ein hübsches und vassendes Motto für dies oder das Kapitel zu finden. Ift der Schriftsteller aber eraft bis zum Beinlichen und meinetwegen Rlein= lichen, so wird er - und wenn er zehnmal geglaubt hat, mit der Sache fertig zu sein — immer noch wieder etwas finden, das er ändern, beffern, erweitern möchte, und dies Verlangen wird natürlich zu kleinen Unbequemlichkeiten für den Drucker führen.

Ich habe nicht das Gefühl, nach diefer Seite hin

geradezu mißbräuchlich operiert zu haben, gebe aber zu, daß ich an der "immer besser machen Wollen"-Arankheit bis zu einem gewissen Grade laboriere. Gebe auch zu, daß das bei Arbeiten, die zulegt doch nur mit Luise Mühlbach in einen Topf geworsen werden, etwas Lächer-liches hat. Dennoch aber fann man nun mal aus seiner Haut nicht heraus, und einzelne Leser gibt es und wird es immer geben, die gerade das, was mit dieser lang-weiligen Peinlichkeit zusammenhängt, als das Beste des Buchs, nämlich als den Trieb, auch im Kleinen und Kleinsten möglichst perfekt zu sein, freundlichst anserkennen werden.

Pardon, ich wollte Ihnen eigentlich einen heiteren Brief schreiben, und nun ist die Geschichte schrecklich ehrspußlich geworden. Wie immer Ihr

Th. Fontane.

Un Wilhelm Berg. Dienstag abend, d. 8. Dezember 1863. Sehr geehrter Berr Berg.

Professor Stahr hat ja heute in der "Nationalzeitung" losgeschossen; für den Fall, daß Sie's noch nicht gelesen, lege ich die betressende Rummer bei. Ich din mit der Kritif ganz zusrieden. Der Schlußsat, der etwas starter Tabat ist, trisst mich so ganz und gar nicht (Marwis ist tot, und vor dem toten Löwen in Respekt den Hut zu ziehn, während die Mäuse an ihm herumknabbern, ist sicher-lich nicht bedientenhaft), daß ich ein paar Entgegnungsworte darauf, wie Sie heraus fühlen werden, mit großer Ruhe, mit der Ruhe des guten Gewissens geschrieben habe.

Die Frage entsteht aber doch, ob es geraten ift, den Brief, von dem ich eben etwa ein Drittel gestrichen habe,

abzusenden. Ihr Urteil soll entscheiden. Im allgemeinen habe ich die Maxime des "Gehenlassens", des Schweigens. Ich statuiere aber Ausnahmen, und hier scheint mir ein Kall vorzuliegen, der eine Ausnahme fast erheischt. Stahr ist ein Mann, nicht ohne ein gewisses Wohlwollen für mich, also ein Gegner, mit dem sich reden läßt; zu aleicher Reit ein Mann von einem gewissen Ansehn in feinem Kreise. Es liegt mir daran, daß man mein Buch, feinen 2weck und feine Entstehungsgeschichte ebenso wie meine völlig freie nur allzuoft gegnerische Stellung unserm Abel gegenüber richtig erkennt. Der Abel wird nie den kleinen Finger für mich erheben. Er braucht es auch nicht; aber es ift doch hart, vom Adel nichts zu haben und doch zugleich, bloß weil man fich müht, Gerechtigkeit zu üben, als eine Art Söldner angesehn zu werden. 3ch diene nach freier Wahl, aber nicht für 1 Taler und 8 Grofden. Ihrem freundlichen Bescheid somie der Rücf= fendung von Brief und Zeitung entgegensehend. Ihr er= aebenster Th. Fontane.

> An Wilhelm Hert. Berlin, Mittwoch b. 9. Dezember 1863. Sehr geehrter Herr Hert.

Schönsten Dank für Ihren freundlichen Rat. Ich werbe den Brief nicht abschicken. 1. weil ich verschiedene Ihrer Bedenken teile. 2. weil es — da ich heut abend wegen kleiner Gesellschaft nicht schreiben konnte — morgen zu spät ist. Und 3. weil ich mal wieder absolut ein Kind war, das sich gutmütig bedanken wollte, wo im wesentlichen nichts andres vorliegt als eine beleidigende Eseli. Diese Leute mit ihrem kümmerlichen Neid, die

baburch zu wachsen glauben, bag fie einen andern Stand burchaus flein machen wollen und nicht begreifen können, daß man einen Marwit "erflärlich und entschuldbar" findet, haben feinen Unipruch darauf, daß ich ihnen confossions und Auseinandersetzungen mache, die doch in den Brunnen geworfen find. 3ch beschreibe den Adel, und dazu habe ich als Bürgerlicher ein gutes Recht; er ift mir Objeft, weiter nichts. Mein Buch zeigt nirgends eine un würdige Gesinnung, und es ift mindestens unpaffend, mir mehr oder weniger direft eine fervile Berbeugung porzuwerfen. 3ch fürchte, daß Sie ein flein wenig (vielleicht auch mehr als ein flein wenig) Die Stahrichen Unfichten über Fontane und fein Buch teilen. 3ch muß bas binnehmen; aber ich tu es mit Rube. 3ch habe immer einen Talisman, der es mir leicht macht. Wie immer Abr ganz ergebenster

Ih. Kontane.

Un Wilhelm Bert. Berlin, d. 18. Dezember 1863. Sehr geehrter Berr Bert.

Gestern hatte ich die Ehre (großes Tiner beim alten Meding)\*), neben Leopold Ranke zu sisen. Er war liebens-würdig wie immer und sagte mir dann von freien Stüden, "er habe den zweiten Teil in Handen gehabt und das Cunersdorsskapitel gelesen". Ich dachte bei mir: "Das ist Pech, was andres wäre besser gewesen". Wir sprachen dann einiges über Frau v. Friedland und ihre Tochter\*\*) und ließen dann die Sache fallen. Dann Gespräch über die "Times", von der ich ehrlich gestanden,

<sup>\*)</sup> August v. Meding, Oberpräsident (1792-1-71).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Wanderungen durch die Mart". Zweiter Teil: "Tas Oberland", S. 456 f.

mehr wußte als er, weshalb ich klug genug war, auch das fallen zu lassen.

Bur andern Seite — Senfft Bilfach \*).

Ihnen frohe Weihnachtstage zu wünschen, ist wohl heute noch zu früh. Alles zu seiner Zeit. Wie immer Ihr ergebenster Th. Kontane.

# An herrn v. Pfuel.

Berlin, d. 18. Januar 1864. Sirschelstraße 14\*\*).

Hochgeehrter Herr v. Pfuel.

Ihr geehrtes Schreiben vom 15. ist mir eine rechte Freude und Ermunterung gewesen, und ich stelle meinen Dank wie billig an die Spite dieses Briefes. Es tut jedem Schriftsteller überhaupt schon wohl, mit Liebe und Lust an der Sache gelesen zu werden, und jedes eingehende Urteil erfreut ihn natürlich doppelt, wenn es so wohl= wollend und nachsichtig auftritt wie das Ihrige. Besonders erfreut hat es mich auch, daß Sie, wenn ich eine Stelle Ihres geehrten Schreibens richtig interpretiere, die eigent= lichen Intentionen, die Grundidee meiner Arbeit richtig erkannt haben. Es ift alles auf ein Ganzes bin angelegt, auf die Beweisführung: auch im märtischen Sande flossen und fließen überall die Quellen des Lebens, und jeder Juß breit Erde hat seine Geschichte und erzählt sie auch man muß nur willig fein, auf die oft leifen Stimmen gu lauschen. Die zwei Bände, die bis jett erschienen sind, lassen das, worauf es mir ankommt, erst erraten: die Belebung des Lokalen, die Boetisierung des Geschehenen, fo

<sup>\*)</sup> Abolf v. Senfft-Bilsach, Mitglieb des Herrenhauses. Bgl. "Bon Zwanzig bis Dreißig" Ges. Werke II, 3, S. 149.

<sup>\*\*)</sup> Jett Königgräter Straße 25.

baß (gang wie es am Rhein, in ber Schweig, in Schottland und an vielen Orten ift) in Bufunft jeder Marker, menn er einen märkischen Orts- oder Geschlechtsnamen bort, fofort ein beftimmtes Bild mit diesem Ramen verknüpft, mas jest gar nicht ober boch nur in einer prosaischehäklichen Weise der Fall ift. Wenn jest ein Berliner die Namen Strausberg, Ruppin, Spandau, Apris bört, so tritt nur Säkliches ober Komisches vor ihn bin die Rucht= und Irrenhäuser leben in seiner Phantasie, nicht Die historischen Säuser ober Gestalten dieser Städte. Erit ber Abichluß meiner allerdings auf weithin angelegten Arbeit wird flar zeigen, worauf es mir ankam: nicht Berherrlichung bes Ginzelnen, sondern Liebeswedung für bas Gange. Danach muffen auch die drunter laufenden Gehler milde beurteilt werden. - 3ch darf sagen, ich befleißige mich der Gewiffenhaftigfeit, aber ich muß auf meiner but fein, daß ich nicht in Rleinlichkeit verfalle. Penibilität tötet zulett Sinn und Auge für das Allgemeine.

Mit vielem, vielem Dank und voller Ergebenheit, hochsgeehrter Herr v. Pfuel, Ihr Th. Fontane.

An Titus Ullrich. Berlin, d. 6. April 1864. Lieber Dr. Ullrich.

Anbei der Prolog\*). Mög' er leidlich sein und in seinen Hauptzügen genügen! Mängel werden Sie nicht nur leicht entdecken, sondern (was mir ein Trost ist) auch mit geschickter und bewährter Hand verbessern können; mein Entgegenkommen dabei kennen Sie ja. Die Schwierigskeiten der Aufgabe sind Ihnen so gut bekannt wie mir.

<sup>\*)</sup> Für die Restvorstellung im Röniglichen Schauspielhaus am 23. April jur Reier von Shafespeares breihundertjährigem (Beburtetage.



henriette von Merckel.



Sohn Filius war im "Wilhelm Tell" und dankt Ihnen sehr herzlich für Ihr, wie wir beide nicht bezweiseln, empfehlendes Wort. Er hat sich seitdem ein Puppentheater gebaut mit Kulissen und allem Zubehör und deklamiert alle Sonntag vor einem gemischten Publikum von Dienstmädchen und jüngern Geschwistern: "Durch diese hohle Gasse" usw.

Wie immer Ihr ergebenfter

Th. Fontane.

An Wilhelm Bert.

Den 16. Mai (2. Pfingsttag) 1864.

Sehr geehrter herr hert.

Solange ich nicht weiß: das und das foll gang bestimmt geschehen, und an dem und dem Tage soll der Druck gang bestimmt beginnen, so lange geben meine Gedanken einen andern Weg und sträuben sich dagegen, sich wieder auf Ruppin und Barnim und Lebus zu konzentrieren. Sie felbst find Schriftsteller genug, um mir das völlig nach= empfinden zu können: eine Sache - und wenn's auch nur die Beschreibung eines alten Schlosses wäre; ja, je lang= weiliger der Stoff, desto mehr trifft's zu - eine Sache gedeiht nur, wenn man sich ihr mit einer gewissen Bang= heit der Seele hingibt. Ich kann nicht (wie ich jest seit November getan) an dem neuen Bande arbeiten, das Savelland mit Interesse bereisen und zugleich Gegenden im Geiste wieder vornehmen, die ich schon abgemacht habe. Sab' ich Ruppin, Barnim, Teltow umzuarbeiten, so muß ich mich so zu sagen aufs neue in Ruppin, Barnim und Teltow verlieben, muß die alten Pläte wieder fehn und derweilen das Havelland völlig beiseite schieben. Das tu ich aber nur mit Leichtigkeit und Freudigkeit, wenn Sie mir fagen: "Morgen geht's los, oder in vier oder Briefe Th. Fontanes I. 16

acht Wochen"; aber jedenfalls ein bestimmter Termin. Sie werden mir dies alles nachempfinden und deshalb erklärlich finden, daß ich so schreibe, wie ich schreibe. Wie immer Ihr ergebenster

Th. Kontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 7. Juni 1864.

Sehr geehrter Berr Berg.

Batten Sie wohl die Bute, mir im Lauf des Tages ein Eremplar meiner "Balladen" zu ichiden und mir es in Rechnung zu stellen? Aber den Zweck gibt der einliegende Brief bes madern 3gnag Bub\*), ber Gie vielleicht ein wenig intereffiert, Ausfunft. Gelegentlich erbitte ich den Brief gurud. Gigentlich bat mir der gute bub das meggenommen, mas ich in meinen alten Tagen zu tun por= hatte: vielleicht aber geht es doch noch. Der Balladen = ichas, wenn man Ribelungen uiw. nicht mit einrechnet, ift nämlich durchaus nicht so aron, wie es auf den ersten Blid erscheinen möchte, und statt der Subschen drei Bande würde ich mich mit einem begnügen. Die gange Gache, wenn man vom Chronif= und Bolfeliederartigen absieht, fängt ja erst eigentlich mit der "Lenore" an. Paulen hab' ich am Sonnabend gesehn und mich seiner gefreut. Das Madchen ist allerdings reizend und hat die natürliche Grazie bes Papas. 3ch habe nicht vergessen, daß am 1. Juli der Druck beginnen foll \*\*).

Mich Ihnen bestens empfehlend, wie immer 3hr Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Ignaz Hub (1810—1880) gab unter dem Titel "Deutschlands Balladen» und Romansendichter. Bon (B. A. Burger bis auf die neueste Zeit" eine Anthologie heraus. Über Th. F. & "Balladen" vgl. oben S. 211 f.

<sup>\*\*)</sup> Bon der zweiten Auflage des Bandes "Huppin".

An Julius Beer\*).

Berlin, d. 27. Januar 1865.

Hochgeehrter Herr Doktor.

Diese Zeilen, die Ihnen zunächst meinen Dank für Ihre freundliche Zuschrift aussprechen sollen, sollen mich zu gleicher Zeit entschuldigen, wenn ich in aller Offenheit ablehne. Namentlich Ihr Postskriptum legt mir die Pflicht einer Motivierung auf, die ich Sie freundlichst bitte, in dieser oder jener Form, auch den beiden Herren (Oberbürgermeister Geh. Rat Seydel und Ferdinand Meyer) mitteilen zu wollen, die sich meiner Arbeiten in so versbindlicher Weise erinnert haben.

Das Zustandekommen eines Vereins für die Geschichte Berlins interessiert mich lebhaft, schon aus sehr selbstsüchtigen Gründen. Ich werde davon für meine Arbeiten prositieren, ebenso wie von dem "Potsedamer Verein", der ja in bezug auf die zweite Ressidenz dieselben Zwecke verfolgt.

Aber bei aller Freude an der Wirksamkeit solcher Bereine bin ich nicht in der Lage, mich persönlich das bei zu beteiligen. Ich finde nicht meine Rechnung dabei. Lehrend, aufklärend oder (bei der Konstituierung) auch nur beratend aufzutreten, dazu fehlen mir alle Gaben. Meine Kenntnisse und meine parlamentarische Geschicklichkeit sind gleichmäßig null. Ich hätte also, woran ich übrigens keinen Anstoß nehmen würde, lediglich als Lernender, als Zuhörer aufzutreten. Aber ich mache Ihnen kein Sehl daraus, daß ich gefunden habe, man lernt aus Sitzungsberichten oder sonstigen Beröffentlichungen in der Regel ebensoviel wie in den Sitzungen selbst. Mit anderen Worten,

<sup>\*)</sup> Zuerst gebruckt in ber "Märkischen Zeitung" b. 31. März 1909, Nr. 76.

man schöpft aus fünf ober zehn Minuten Lektüre basselbe, woran ein "Mitglied" einen ganzen Abend zu setzen hat. So vermeide ich ben Eintritt in alle Bereine, nicht, weil ich kein Interesse bafür hätte, sondern bloß, weil mir die Berhältnisse eine praktische Ausnugung meiner Zeit zur Pslicht machen.

3ch habe mich bei meiner Motivierung etwas versplaudert. Wollen Sie es gütigst entschuldigen und insonders heit dem herrn Oberbürgermeister Sendel meinen ersgebensten Respekt ausdrücken.

Mich Ihnen, hochgeehrter Herr Doktor, bestens emp=

Ihr ganz ergebenster Theodor Fontane.

#### Un Benriette v. Merdel.

Berlin, b. 25. Ceptember 1865.

Hochzuverehrende Frau.

Der eigentliche Brief, nämlich der Brief meiner Frau, liegt im Paket. Dieser ist nur Herold, der das Beste verfündigt. Er hat aber doch auch noch andre Aufgaben: zunächst die, Ihnen zu danken, das Sie unserm kleinen Theo — der freilich von Geburt an halb der Ihrige ist — eine solche Freude gemacht und ihm Schlesien und die Berge erschlossen haben. Mög' es gute Frucht tragen, Ihnen und ihm. Wir hossen Sie recht gestärft wiederzusehn, ausgerüstet, die Berliner Winterkampagne, die ein gut Teil Kräfte erheischt, mit Leichtigkeit und Freude zu tragen.

Seit Mittwoch abend bin ich von meiner Meinund Schweizerreise zurud. Die Leute sagen, ich sehe wohl aus, und ich fühle mich auch so. Gine rechte Erholung habe ich freilich, die Tage in Interlaken ab-

gerechnet, nicht gehabt. Aber man kann seinen Körper auf zweierlei Art erfrischen: einmal durch wirkliche Ruhe, dann aber auch durch eine anderweite Anspannung der Kräste, die, wenn ich mich so ausdrücken darf, auf dem Instrument des Lebens die zu hart mitgenommenen Saiten außer Dienst stellt, um dasür drei, vier Wochen lang auf den minder gebrauchten Saiten zu spielen. Dies Spiel darf dann ein wahrhaft Lisztsches sein und schadet einem doch nicht, weil es ausschließlich auf einer Klaviatur erfolgt, die alltags Feiertage hat. — Seit heute, nachdem ich mir noch vier Ruhetage gegönnt, din ich wieder im Trott. Die Alpen sinken, und die Zeitung steigt. Dennoch wird die Erinnerung an erlebtes Schönes mich durch den Winter begleiten, und ich werde gewiß noch Gelegenheit sinden, Ihnen davon zu erzählen.

Gebe uns der Himmel ein frohes und gefundes Wiedersfehn! Unter Gruß und Kuß für meinen Jungen mich Ihnen angelegentlichst empfehlend, wie immer Ihr ergebenster Th. Fontane.

### Un Wilhelm Bert.

(den 17. Juni 1866.)

Sehr geehrter Herr Hert.

Ich bin Ihnen für Ihren heutigen Besuch ganz besonders dankbar. Was Sie mir am Mittwoch vor acht Tagen sagten\*), deprimierte mich ein wenig. Das schlimmste Urteil bleibt immer: "es interessiert mich nicht". Davon ist gar kein Uppell möglich. Heute vor acht Tagen hoben Sie mich wieder etwas, aber ich wußte aus Ihren sehr wohlgemeinten Ratschlägen nicht recht was zu machen.

<sup>\*)</sup> Über den geplanten großen Roman, der später den Titel "Bor dem Sturm" erhielt.

Sie proponierten mir flott, zu tanzen, während ich boch fühlte, daß ich einen Klumpfuß und eine schwache Lunge habe.

Seute haben Sie mir einen wirklichen Dienst geleistet, und ich konnte Ihnen beinah Bunkt für Bunkt zustimmen. Die wichtigsten Bunkte schienen mir folgende zu sein:

- 1. Man muß die Dinge nicht zu gut machen wollen; das gibt nur Unfreiheit und Peinlichkeit.
- 2. Man muß nicht alles sagen wollen. Dadurch wird die Phantasie des Lesers in Ruhestand gesetzt, und dadurch wieder wird die Langeweile geboren.
- 3. Man muß Vordergrunds, Mittelgrunds und Sintergrundsfiguren haben, und es ist ein Fehler, wenn man alles in das volle Licht des Vordergrunds rückt.
- 4. Die Personen mussen gleich bei ihrem ersten Auftreten so gezeichnet sein, daß der Leser es weg hat, ob sie Haupt- oder Nebenpersonen sind. Auf das räumliche Maß der Schilderung kommt es dabei nicht an, sondern auf eine gewisse Intensität, die den Fingerzeig gibt.

Alle diese Punkte sind wichtig, und ihr Hervorheben enthält einen begründeten Sinweis auf vorhandene Schwachen. Db ich es, da das (Banze fertig in mir lebt, hier und da noch ändern kann, ist freilich eine andere Frage. Das (Banze (womit ich mich nicht rechtsertigen will) ist mehr oder weniger auf eine derartige Behandlung hin angelegt.

Und darüber sei mir noch ein Wort gestattet. Ich habe mir nie die Frage vorgelegt: soll dies ein Roman werden? Und wenn es ein Roman werden soll, welche Regeln und Gesetze sind innezuhalten? Ich habe mir vielmehr vorgenommen, die Arbeit ganz nach mir selbst, nach meiner Reigung und Individualität zu machen, ohne jegliches Borbild; selbst die Anlehnung an Scott betrist nur ganz Allgemeines. Mir selbst und meinem Stosse

möchte ich gerecht werden. Ohne Mord und Brand und aroke Leidenschaftsaeschichten, hab ich mir einfach vor= aesett, eine große Anzahl märkischer (d. h. deutsch = wendischer, benn hierin liegt ihre Gigentumlichkeit) Kiguren aus dem Winter 1812 auf 1813 porzuführen. Kiguren, wie fie fich damals fanden und im wesentlichen auch noch jett finden. Es war mir nicht um Konflitte zu tun, sondern um Schilderung bavon, wie bas große Kühlen, das damals geboren wurde, die verschiedenartigsten Menschen vorfand, und wie es auf sie wirkte. Es ist das Eintreten einer großen Idee, eines großen Moments in an und für sich sehr einfachem Lebenskreise. Ich beabsichtige nicht zu erschüttern, kaum stark zu fesseln. Rur liebens= würdige Gestalten, die durch einen historischen Sintergrund gehoben werden, follen den Leser unterhalten, womöglich schließlich seine Liebe gewinnen, aber ohne allen Lärm und Eklat. Anregendes, heiteres, wenn's fein kann geistvolles Geplauder, wie es hierlandes üblich ift, ift die Sauptsache an dem Buch. Dies bervorzubringen, meine größte Dube. Daher zum Teil auch die ewigen Korrekturen, weil nicht die Dinge fachlich, sondern durch ihren Vortrag wirken. Ich möchte etwas Keines. Graziöses geben. Ob ich es erreiche. fteht dahin. Nur das bitt ich Sie schließlich freundlich zu ermägen: wenn Dinge durch eine gewisse Gleganz des Bor= trages wirken follen, fo muß es eben kein Stotternder fein, ber vorträgt. Mein Manuffript aber ftottert. Wenn das alles einst rund und nett an Sie herantreten und ununter= brochen, glatt hinfließen wird, wird Ihnen manches besser aefallen.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, b. 1. Juli 1866.

Sochgeehrter Berr.

Aus Gründen, die rein persönlicher Natur sind, kann ich das einliegende kleine Gedicht\*) in unserm "Zuschauer" nicht drucken lassen. Es wäre mir aber doch lieb, wenn es in die Welt käme. Darf ich Sie freundlichst wie ergebenst bitten, die Aufnahme dieser Strophen in Ihr "Fremdenblatt" anordnen oder vermitteln zu wollen? Ich bitte aber dringend, nicht unter meinem Namen, weil mich das, unser Kreuzzeitungs-Nedaktion gegenüber, in eine große Verlegenheit bringen würde. Bitte, geben Sie den Strophen einen guten Plat.

Wie geht's mit dem Schleswig-Holftein-Buch? Ist wohl total in den Brunnen gefallen? Der arme Schriftsfeller, der sich Ihnen hiermit empfiehlt, ist unschuldig daran. Hochgeehrter Berr, Ihr ganz ergebenster

Th. Fontane.

An Karl Zöllner. Berlin, Sonntag, d. 15. Juli 1866. "Unser Leben ist Gras." Schloß Trup. "Gin matter Bilger." Chevalier. Mein lieber Chevalier.

Die Nachrichten, die uns Deine freundlichen Zeilen brachten, lauten ja im wesentlichen erfreulich: eine hübsche Gegend, eine allerliebste Wohnung, gute Verpstegung, dabei Ruhe, Frau und Kind und eine Zeitung — so lassen sich vier Wochen schon hindringen, und ich din überzeugt, daß es Dir gut tun und wenigstens für dieses Jahr Tarasp mit seinem fremdländischen Zauberflang in den Schatten

<sup>\*) &</sup>quot;Is nich", zuerst gedruckt in Nr. 163 des Berliner Frembenund Anzeigeblattes" vom 2. Juli 1866.

stellen wird. — Meinen Papa\*), wenn Dir's kein zu großes Opfer ist, besuche nur noch mal. Er freut sich darüber, und in seiner Vereinsamung gönn' ich ihm doppelt, was ihn erheitert und geistig ein wenig anfrischt. Wenn wir uns wiedersehn, so mußt Du mir von ihm erzählen. Er ist eigentlich ein schiefgewickelter oder ins Apothekerhafte übersetzer Weltweiser. Hinter allerhand tollem, einseitigem und übertriebenem Zeug verbirgt sich immer ein Stück wohlberechtigter Lebensanschauung. Ich schreibe in den nächsten Tagen an ihn.

Besuche doch auch — wenn Du nicht ein starkes Gefühl dagegen hast — Karl Weise\*). Er hat, neben vielen Freunden und Berehrern, auch Feinde in der Stadt, Klugsschmuse und kleinliche Naturen, die ihm sein dischen Reputation beneiden. Laß Dich, wenn Du auf solche gegnerischen Urteile stößt, nicht von einem Besuche bei ihm abhalten. Du kannst ja eine Pfeisenspiße oder ein Kegelspiel oder dergleichen bequemer Introduktion halber bei ihm kausen. Ein Gruß von mir tut dann das Weitere. Er ist wohl ein bischen eitel, aber doch naiv dabei, gar nicht ktörend und gar nicht zudringlich — eine fein angelegte Natur.

Außerdem empfehle ich Dir durchaus den Besuch der Freienwalder alten, gotischen Kirche. Freilich — verzeih die Anmaßung — mußt Du vorher in dem Kapitel blättern, das die Überschrift trägt: "Der Schloßberg und die Uchtenshagens" oder so ähnlich \*\*\*). Hast Du das getan, so sahre an einem schönen Abend, in einem offenen Wagen, den

<sup>\*)</sup> Er wohnte damals in Schiffmühle bei Freienwalde.

<sup>\*\*)</sup> Der Boltsdichter und Drechstermeifter Karl Beise (1813—1888), von dem Th. F. im zweiten Teil der "Banderungen" im Kapitel "Freienwalbe" eine Charakteristik gibt.

<sup>\*\*\*)</sup> Im zweiten Band der "Banderungen".

Ruticher als Führer, nach bem Schlofberg binaus. Steige binauf, fieh Dich um, hore bas "flingende Gließ" und befuche am nächsten Bormittag bie alte Rirche, beren Uchten= hagen Bilber Dich bann intereffieren werben. 3ch gable bas leistlagend poetische Berklingen biefes Geschlechts zu bem Rührendsten und Anheimelnosten, mas wir derart in Sage und Dichtung haben, nicht blog in ber Mark, fondern überhaupt. Dadurch, daß nun jo vieles noch faßbar da ift, was mit diesen Uchtenhagenichen Sagen zusammenhängt (Die Schlofruine, Die Rirche, Die Bilber, Der Schaupfennig, das goldene Büchelchen uim.), gewinnen fie an Wirkung auf das Gemüt - wenigstens ift es mir fo gegangen. Du barift Dich aber nicht verleiten laffen, etwa durch Weise oder sonft wen irgend etwas andres Projaisches oder Poetisches, von den Freienwalder Lotalpoeten her= rührend, über diese innerlich feinen Cachen lefen zu wollen. Tuft Du das, fo ift ber Bauber durchbrochen, und die dice Proja und Albernheit treten in den Bordergrund. Es ift eben mein Berdienst, die wirkliche Gffeng Dieser Dinge abdestilliert zu haben.

Im gestrigen Rütli war ich nicht. Es herrschte Dunkel darüber, wo er überhaupt sei, und es würden sich kurze Ferien zur Wiederbelebung des Intereses wahrscheinlich empsehlen. Ich mußte gestern nachmittag zu meinem Schwager zur Geburtstagsgratulation, und hätte ich diese umgehen wollen, so hatte ich auf den Invalidenkirchhof gemußt, um unserm kleinen Gaudy\*), der daselbst (nachdem sie ihn auf dem Schlachtselde von Trautenau wieder ausgegraben) beigesetzt wurde, die letzte Ehre zu erweisen. Gegen dies Wiederausgraben habe ich und viele mit mir — gerechte Bedenken, wiewohl man

<sup>\*) (</sup>Bef. Werfe II, 3, S. 8.

anderseitig einräumen muß, Böhmen, wo sie den Berwundeten die Augen ausstechen, ist ein ungemütlicher Begräbnisplat.

Bon den Freunden habe ich in dieser Woche nur Lepel, Roquette und Friede\*) gesehn; alle drei waren zu einem Plauderabend bei "Tante Merckel". Es kam nichts Besondres vor, außer einer aus Stärkemehl und Erdbeerskompott gekochten Speise, die in ihren Intentionen sublim, in ihrer Ausführung horribel war. Wenn früher bei Senators\*\*) Fruchtspeisen das Kautschukprinzip vorherrschte, so hier das einsache Kleisterprinzip; beides gleich schrecklich.

In der Politik find wir beide gleich flug; es scheint ja alles gut zu ftehn. Ruglands und Englands Haltung find Bürge dafür, daß sich's Lude \*\*\*) doch zweimal überlegen wird, ob er unangenehm werden foll. Militärisch interessiert mich zunächst die Westarmee am meisten. Gestern hieß es, ber alte Bogel v. Falckenftein habe Frankfurt a. Dt. mit Sturm genommen. Natürlich der reine Unfinn, da es der biedre Frankfurter nie auf einen Sturm wird ankommen lassen. Aber alles jubelte bei dieser Nachricht, weil alle Welt hier, die Raufleute nicht ausgeschlossen, diesen Frankfurter Geldproßen einen Schreck und eine Niederlage gönnt. Übrigens haben wir den Sieg noch keineswegs in der Tasche, und bei allem Respekt vor unsern Truppen und unsrer Kührung murde ich der Entwicklung des dortigen Dramas boch mit einiger Sorge entgegensehn, wenn mich nicht die Busammengeflicktheit der Reichsarmee, ihre Gifersüchteleien und ihr geringer guter Wille wieder ruhig machten.

Dein Roel.

<sup>\*)</sup> Friedrich Eggers.

<sup>\*\*)</sup> Rarl Eggers.

<sup>\*\*\*)</sup> Napoleon III.

## Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 11. August 1866.

Sie dürfen nicht glauben, daß mein Feuer für den Roman niedergebrannt ist. Im Gegenteil. Aber eben weil ich so sehr daran hänge, weil ich diese Arbeit als ein eigentliches Stück Leben von mir ansehe, so duldet diese Arbeit kein geteiltes Herz. An ein der Sache fremd Werden ist gar nicht zu denken. Es ist nun zehn Jahre, daß ich mich mit dem Stoff trage, und wenn ich nach abermals zehn Jahren (was Gott verhüten wolle) erst an die Fortssehung der Arbeit herantreten könnte, so würde das weder meinen Siser erlahmt noch die Ausführung alteriert haben. Das Feuer flackert nie hoch auf, aber es brennt still weiter: Bertagungen, Unterbrechungen ändern nichts.

Ich wünsche das Kriegsbuch zu schreiben, einmal weil ich das Schleswig-Polstein-Buch dadurch erst zu einem rechten Abschluß bringe; zweitens weil ich eine Lust und ein gewisses Talent für solche Arbeiten, drittens weil ich einen erheblichen pefuniären Vorteil davon habe, aber die Sache ist mir keine Perzenssache. Wird das Buch geschrieben — gut; wird es nicht geschrieben — auch gut. Es geht der Welt dadurch von meinem Eigensten, von meiner Natur (wohl oder übel) nichts verloren; der Roman aber darf nicht ungeschrieben bleiben. Die Welt würde es freilich verschmerzen können, aber ich nicht. So liegt die Sache. Ich möchte das Kriegsbuch schreiben, weil der Roman, wenn Gott mich leben läßt, doch unter allen Umständen geschrieben wird.

Ihr Ih. F.

An Karl Zöllner.

Berlin, ben 19. August 1866, d. h. am Borabend des Geburtstages. Mein lieber Chevalier.

Den Lapidarstil Deines lieben Briefes — der das Haus Fontane sehr erfreute — zu kopieren, geb' ich auf. Ich habe mich niemals damit aufgehalten, dem Unerreichsbaren nachzustreben. Ich sehe meine Originalität in das Schreibmaterial und leiste das Nachstehende in Bleistift.

Zuerst unsre beiderseitige Freude darüber, daß Du "gute Wirfung verspürst". Den Schnupsen, der sich einsgestellt, nehmen wir als ein Bindeglied, als die Gewähr, daß Du mit Deiner Vergangenheit (von der ja auch wir ein Teil sind) noch nicht vollständig gebrochen hast. Was wären wir ohne unsre Erkältungsgeneigtheit, die wir nachgerade, wie der Pfeffelsche Invalide seine Tabakspfeise, mit uns tragen, und die auch unser Stolz geworden ist? "D, herr, von der kann ich nicht lassen" usw.

Wenn Ihr ein kleines Sehnsüchtchen nach uns habt, so begegnen sich unfre Gefühle. Namentlich haben die lieben Chevaliers meiner Frau alle Tage gesehlt. Sie hatte auch recht: Remplaçants geb' es nicht. Ucht Tage lang war alles weg, und die Unterhaltungs= und Ersheitrungsverpflichtung lag auf meinen armen Schultern. Es geht ein Gerücht, daß ich dieser Verpflichtung nur sehr unvollsommen nachgekommen sei. Die Karlsbad-Abende (d. h. die Verliner)\*) waren mit Eurem Scheiden dahin, und ein Viktoriatheaterabend, zu dem ich mich aufgerafft hatte, verlief so, daß meine Frau am andern Morgen erklärte: "Dies war das letzte Mal; ich werde Dich zu solchen Versgnügungen nie wieder zu bestimmen suchen." Es war aber

<sup>\*) &</sup>quot;Um Karlsbad" heißt eine Straße im Beften Berlins.

auch zu traurig. Der Zug nahm von Zeit zu Zeit ben Charakter einer Zyklone an, und ein Sänger sang in den Zwischenakten: "Durch die Felder, durch die Auen" usw. Und darum aus der Hirschelstraße nach der Dinzstraße, darum Räuber und Mörder!

Wie immer Dein

Roel.

#### Un Rudolf v. Deder.

Berlin, b. 24. August 1866.

Sehr geehrter herr.

Es war eigentlich meine Absicht, heute in der Nachmittagsstunde mit zu Ihnen heran zu kommen. Ich bin aber erkältet und möchte mich bis Montag gern auskurieren, wo ich noch nach Langensalza will. Den Kriegsschauplaß der Mainarmee hab' ich vor, erst nächsten Mai zu besuchen.

Ich würde mich sehr freuen — woraus ich nie ein Sehl gemacht habe — wenn es noch zwischen und zu einer Einigung käme. Der zweite Teil gehört dahin, wo der erste erschien. Außerdem wird es nicht allzwiel Firmen geben, die, wenn sie auch im übrigen meinen Ansprüchen nachkommen, dem Buch eine Ausstattung geben können wie die Deckersche.

Sie werden aus dem allen ersehen, wie lebhaft mein Wunsch ist, die Sache zwischen uns zu einem guten Ende zu bringen. Aber wie? Ich weiß nicht recht, wie ich es ansangen, was ich Neues proponieren soll.

3ch bin fein Breitschreiber, fein Zeilen- und Bogenmacher. 3ch nuß aber doch, wenn der immer reicher werdende Stoff sich gegen eine knappere Behandlung straubt, schließlich eine Garantie haben, daß ich mein Plus an Arbeit nicht umsonst an die Sache gesett habe. 3ch bitte Sie, dies freundlich in Erwägung zu ziehen. Laffen Sie uns nicht wegen einer Summe, die für ein solches Unternehmen und für eine Firma wie die Deckersche eine Bagatelle ist, verschiedene Wege gehen. Ich würde es aufrichtig beklagen.

Ihrer geneigten Entscheidung entgegensehend, hoch=

geehrter Berr, Ihr gang ergebenfter

Th. Fontane.

An Rudolf v. Decker.
Berlin, d. 25. August 1866.
Sehr geehrter Herr.

Ihre eben empfangenen Zeilen sind mir eine große Freude gewesen; ich danke Ihnen aufrichtig dafür. Es war nicht Eigensinn, was mich vor vierzehn Tagen an meiner Forderung festhalten ließ, sondern ein Gefühl (Pardon für diesen Ausdruck) von der Billigkeit meiner Wünsche. Es soll nun bald an die Arbeit gehn und, wie ich wohl sagen darf, mit Lust und Liebe. Der Gegenstand ist dazu angetan. Also nun vorwärts in Freudigkeit! Es ist mir auch lieb, wieder mit Burger\*) zusammen zu sein.

Mich Ihnen bestens empfehlend, Ihr ganz ergebenster Th. Kontane.

An Mathilde v. Rohr.
Berlin, d. 7. Mai 1868.
Mein gnädigstes Fräulein.

Jeden Augenblick kann Hans v. Rohr eintreten, der heute eine halbe Stunde mit mir plaudern will; nachher ist Rütli. Ich kann es mir aber doch nicht versagen, Ihnen heute schon in dieser knapp gemessenen Viertelstunde einen Plan zu skizzieren, der mich seit heute mittag vollskändig

<sup>\*)</sup> Ludwig Burger hatte schon das Buch über den Schleswig-Holsteinschen Krieg illustriert.

erfüllt und ber, wenn ich Glud habe, zu meinem Glude führen und mir auf einen Rud eine lohnende, ehrenvolle, auskömmliche und meinen Gaben entsprechende Stellung schaffen kann.

In Schloß Monbijou ift jett eine "Ausstellung hiftorisch merkwürdiger Gegenstände" in Szene gesett, die sehr wohlsgemeint ist, die man mit Rücksicht auf den wohltätigen Zweck sogar loben kann und loben muß, die aber, wenn man ernster an die Dinge herantritt und sich die Frage vorlegt: "Wie könnte, wie sollte das alles sein?" nahezu ein Skandal ist. Von historischem, künstlerischem und übershaupt ästhetischem Standpunkt aus angesehen, ist die Ausstellung ein bloßer Naritätenladen, zum Teil ein bloßes Jahrmarktschaos.

Diese Wahrnehmung nun, das Wissen, daß nach dieser Seite hin überhaupt ein Chaos bei uns herrscht, daß die wertvollsten und interessantesten Dinge sich wie Gerümpel herumtreiben, in alten Schlössern zum Teil auf Böden und Korridoren mißachtet und verzettelt unter Staub und Spinnweben verkommen, hat mir den Gedanken in die Hand gegeben: "Hier ist noch was zu machen, und für das, was hier noch zu machen ist, bist du der geeignete Mann".

Es fehlt uns ein nationalhistorisches Museum, wie es die meisten andern europäischen Haupistädte, wie es auch einzelne der kleineren deutschen Residenzen (Hannover, Schwerin, Stuttgart usw.) haben, und die Herstellung eines solchen aus dem reichen Material, das die Runikkammer und die zahlreichen königlichen Schlösser, außerdem die alten Kirchen in Stadt und Land bieten würden, wäre eine große, schöne, herzerhebende Aufgabe. Es würde mich glücklich machen, mit einer solchen Aufgabe betraut zu werden. Ob ich ihr gewachsen wäre, darüber müßen andre entsicheiden. Im allgemeinen meinen Kräften mißtrauend und

in Rivalitätskämpfen gern zurücktretend, hab ich doch hier das Gefühl: das könnt' ich. Ich bin mir auch klar dars über, warum ich das könnte. Doch darüber gelegentlich mündlich.

Uber die Sache felbst nur fo viel, daß, wie man in großen Museen — beisvielsweise in London — einen romanischen, einen frühaotischen, einen spätgotischen, einen Renaissance-, einen Rokoko-, einen Empiresaal bat, Sale, in denen jedesmal die ganze Epoche nach allen Richtungen bin, also in bezug auf die bildenden Künfte, Runftinduftrie, Sitten und Trachten charafterisiert wird, so auch in diesem nationalhistorischen Museum sich Saal an Saal reiben mußte, von denen jeder einer Epoche oder einem Regierungs= abschnitt zu entsprechen hätte. Den früheren Sahrhunderten würden, bei der Mangelhaftigkeit des Materials, nur kleine Räume angewiesen werden können, während beisvielsweise das Zeitalter Friedrichs des Großen mehrere große Säle in Anspruch nehmen murde. Jeder Raum mußte dieselbe Grundeinteilung zeigen, um dadurch Klarheit, Übersichtlich= keit in das zurzeit chaotisch durcheinandergewürfelte Material zu bringen, das bisher weder sachlich noch chronologisch jemals gruppiert worden ift. Gobelins und Bilder, immer der bestimmten Evoche entsprechend, hätten an den Pfeilern und Wänden hinzulaufen. Gin historisches Mobiliar (Wiege, Lehnstuhl, Arbeitstisch, Notenpult, Sterbesessel usw.) hätte eine möglichst natürliche Aufstellung zu erfahren. Große Glasschränke hätten das historische Kostum und Glas= fasten Ruriositäten, Reliquien, Erinnerungsstücke aufzubewahren. Jeder Saal ein Ganzes, in sich Abgeschlossenes, ein Zeitenbild, eine Welt für sich und dann in Aufbau, Arrangement, Prinzip der gleichgeartete Bruder der Nachbarfäle.

Hier haben Sie in Andeutungen meinen Plan. Ich Briefe Th. Fontanes I.

habe gerabe so viel gegeben, daß fich erkennen läßt, wie die Sache völlig klar vor mir steht. Gine Baulichkeit würde fich finden laffen; ein Ratalog mußte unmittelbar der Aufstellung folgen.

Bitte, bringen Sie die Sache passenden Orts zur Sprache. Bielleicht — die Sache selbst ist eine Rotwendigskeit und muß über kurz oder lang kommen — greist man zu. Es würde mich höchlichst erfreuen, auch dann noch, wenn man sich veranlaßt sehn sollte, die Sache andern Händen anzuvertrauen als den meinigen. (Direktor v. Ledebur\*) — hochverehrt von mir — ist einsach zu alt für einen solchen Ausbau; ich glaube, er ist achtundssehzig.)

Wie immer Ihr

Theodor Kontane.

An Mathilde v. Rohr. Berlin, d. 3. Januar 1869.

Mein gnadigftes Gräulein.

Das Lebensbild der Gräfin Schwerin\*\*) hat meine Frau mit dem größten Interene gelesen; ich habe es nur durchblättert, was ich nicht zu misseuten bitte. Sie winen, ich lese eigentlich immer nur Bücher, die mir bei der Arsbeit, die ich vorhabe, direkt dienen müssen. Nun ist es gar keine Frage, daß mir solche Arbeiten, bei denen mir das "Lebensbild" von Wichtigkeit sein wird, nahe bevorstehn (beispielsweise wenn ich mich wieder an meinen Roman mache), und deshalb war mir der Empfang des Buches von hohem Wert. Ich kann aber nicht gut ohne andern

<sup>\*)</sup> Leopold Freiherr v. Ledebur (1799 - 1877 mar Direfter ber Koniglichen Runftammer und bes Muleums vaterianericher Alterstumer, aus bem bas heutige Hohensellernmuleum hervorgung.

<sup>\*\*,</sup> Sophie geb. Grafin Tonhoff. Aus deren eigenen Pavieren von ihrer Schwester Amalie verm Freifrau v. Romberg 1868 berausgegeben.

Zweck als den literarischer Unterhaltung an die ernste Lektüre eines umfangreichen Buches gehn, und deshalb bin ich noch im Rückstand. Ihre Güte und Nachsicht werden mir hierin zustimmen.

In alter Ergebenheit, mein gnädigstes Fräulein, Ihr Th. F.

An Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 10. März 1869.

Hochzuverehrender Herr v. Deder.

Nach längerem Erwägen hin und her halte ich es doch für gut, nachstehende Zeilen an Sie zu richten. Mit franker Hand, weshalb ich mein wüft aussehendes Schreiben zu entschuldigen bitte!

Unsers wohl allseitig verehrten Burgers (von mir gewiß) Initiale zu Problus\*) scheint mir gedanklich ein großer faux pas. Sie haben ihm schon den Selm weadisputiert und die Krone wiederhergestellt, aber das lanat nicht zu. Das mit Retten an uns geschmiedete Sachsen ist eben so schlimm. Ich hab' es verschiedenen Freunden gezeigt, ohne jede Borausbemerkung, vielmehr mit den Worten: "feht mal, wie famos Burger folche Sachen ins Werk fest". Alle aber kamen kaum zu einem Lobe der unzweifelhaft brillanten Ausführung, sondern erschrafen einfach über den Gedanken. So eklatant ift der politische Fehler, die Beleidigung gegen Sachsen. Ich hab' es für meine Pflicht gehalten, Ihnen dies zu schreiben. Speziell Sachsen gegenüber, das fich bisher musterhaft benommen hat, geziemt sich die höchste Vorsicht. Die Wunde ist ja kaum erst vernarbt und schmerzt noch. Dazu kommt,

<sup>\*)</sup> Bgl. Th. F. "Der beutsche Krieg 1866" Bb. 1 S. 475. Die gerügte Initiale wurde verworfen und ein einsaches Terrainbild gewählt.

daß alles, was bei Decker erscheint, immer einen halbs offiziellen Charafter an sich trägt.

Wenn irgend möglich, bitt' ich, Burger kein Wort von diesen Zeilen zu sagen. Deshalb hab' ich direkt an Sie geschrieben. Bitte, verbrennen Sie den Brief. All so was wirkt immer halb wie Peperei, halb wie Überhebung. Zit es aber wünschenswert, daß mein Name genannt wird, so mag es geschehen, da ich nötigensalls gern für meine Unsicht eintreten will. Aber besser ist besser. Es leitet mich weder ein persönliches noch ein direkt sachliches (denn für das Buch ist es gleichgültig), sondern nur ein vreußische patriotisches Interesse. Wir müssen versöhnen, Friede haben.

Soll Burger erfahren, wie ich zu ber Sache ftebe, jo ift es am besten, er lieft biefen Brief.

Hochzuverehrender Herr v. Decker, Ihr gang ergebenfier Th. Kontane.

## Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 16. Märg 1869.

Hochzuverehrender Gerr v. Deder.

Pardon, daß ich Sie in der betreffenden Angelegenheit noch mal inkommodiere.

Ich muß morgen oder übermorgen wegen allerhand Dinge an Burger schreiben und möchte gern vorher wissen, wie die Sache steht, mit andren Worten, ob Sie meinen Brief als eine Art Reserveartillerie (alle andern Bilder und Vergleiche als militärische sind mir längst untergegangen) ins Feuer geführt haben oder nicht. In dies unterblieben, haben Sie die Sache allerpersönlichst durchzgesochten, so werd' ich mich hüten, irgendwie darauf zurückzussommen. Weiß er mich aber im Komplott, so ist es besser, ich stelle mich ihm einsach als Verschworenen vor,

damit ich vom "verruchten Casca" doch am Ende wieber zum "Auch du, Brutus" avancieren kann.

Noch ein Wort über den Druck des Buches. Ich weiß nicht, inwieweit Sie in die Details, in den täglichen kleinen Rrieg zwischen Seter. Druder, Korrektor und Schriftsteller eingeweiht werden; mit all diesen Bagatellen kann man Ihnen unmöglich kommen. Also zur Drientierung so viel, daß ich in der letten Woche zwei-, dreimal um Aushilfeftücke, fünf oder zehn oder fünfzehn Zeilen angegangen worden bin, worauf ich zweimal mit einem "Es geht nicht" geantwortet habe. So etwas macht immer einen brüsken Eindruck oder erscheint wichtigtuerisch. Es ist mir deshalb Bedürfnis, Ihnen zu fagen, daß, wenn ich schreibe: "es geht nicht", es auch wirklich nicht geht. Innerhalb weniger Monate sind es nun runde drei Jahre, daß ich an dem Buche arbeite, ausschließlich arbeite, und es liegt auf der Sand, daß mir - der ich ein Auge für derlei Dinge habe - felber baran gelegen fein muß, nun bas Bange auch im tadellosesten Rleide erscheinen zu fehn. Aber wenn die Partie so steht: kleiner typographischer Mangel oder verpfuschter, konfuse gemachter Tert, so wird mir niemand verargen können, wenn ich in diesem Konflikt auf die Seite meines Kindes trete. Ich bin mir bewußt, dabei nicht kleinlich und pedantisch zu verfahren. Ich weiß, daß es vielfach auf eine Handvoll Noten nicht ankommt und daß es gleichgültig ift, ob ich die Ginrichtung eines böhmischen Hoftinec\*) in vier oder acht oder zwölf Zeilen beschreibe. Es gibt aber andre Stellen, und sie find in einem so umfangreichen Werk natürlich nicht gering an Bahl, wo es auf ein Wort, ein Komma ankommt, und wo vier ober gar acht eingeschobene Zeilen, wenn sie auch an

<sup>\*)</sup> Gasthaus.

und in sich ganz verständig sind, nur die mühevoll eroberte Klarheit und Übersichtlichkeit des ganzen Aufbaus stören. Lamartine hat einmal gesagt: "Richt auf die Eleganz und Korrektheit der einzelnen Säte kommt es an, sondern auf die kleinen Wörter und Wendungen, die aus einem Absat in den andern, aus einem Kapitel in das andre hinübersleiten." Dies ist sehr richtig. In diesen Dingen sieckt die Kunst, wodurch man sich vom ersten besten Schmierarius unterscheidet, und man ärgert sich natürlich, wenn man selbst Hand anlegen soll, um diese Grenzs und Scheidelinie niederzureißen. Entschuldigen Sie diesen kleinen Essan.

Wie immer Ihr ergebenster

Ih. Kontane.

Un Wilhelm Bert. Berlin, d. 3. November 1869. Sehr geehrter Berr Berg.

St. Hubertus ist zu Wind und Wasser geworden, und statt ein Kapitel für Kreuzzeitung oder Buch zu schreiben, schreib' ich einen Brief, dessen Frageinhalt mir seit einem Vierteljahre auf der Seele brennt.

Es fommt mir nämlich so vor, als ob Ihnen die Fortsetzung der "Wanderungen" mehr Sorge als Frende schaffe, wobei es wenig ausmacht, aus welcher Erwägung die Sorge erwächst, ob daraus, daß Sie die Zeit für derlei Bücher überhaupt als vorüber ansehn, oder ob Sie lediglich vor einem drohenden Zuviel (denn dieser dritte Band ift ja nur eine Hälfte des Havellandes) erschrecken.

Diese Betrachtung, bei meiner Sensibilität in solchen Dingen, ist mir im Schreiben immer wieder und wieder hinderlich, und von dem verzeihlichen Bunsche beseelt, den Schatten loszuwerden, den ich beständig vor mir auf dem Blatte liegen sehe, richte ich die herzliche Bitte an Sie,

wenn's sein kann, mich über diesen Punkt zu beruhigen. Kann es nicht sein, hätte ich also mit meiner Befürchtung recht, so würde ich dies zwar lebhaft beklagen, aber den Schlag lieber jest empfangen als später.

Mit dem aufrichtigen Wunsche, daß Sie diese Zeilen in dem Sinne aufnehmen mögen, in dem sie geschrieben wurden, Ihr ergebenster
Th. Kontane.

> Un Wilhelm Hert. Berlin, d. 4. November 1869. Sehr geehrter Herr Hert.

Bielen Dank für Jhre freundlichen Worte, die mir das Herz leichter und die Seele wieder elastischer gemacht haben! Sobald das Regenwetter vorüber ist, komme ich und gebe einen kleinen Rechenschaftsbericht über meine soupçons. Wie immer ist es eine Kette von Kleinigkeiten, die man aber so oder so deuten kann, wenn überhaupt gedeutet werden soll. Das Beste bleibt immer, wenn gar nicht gedeutet wird. Aber die wenigsten bringen es zu dieser heitren Höhe, zu dieser Bergluft nie gestörter Unsbesangenheit.

Recht bald ein Mehreres mündlich. Wie immer Ihr ergebenster Th. Fontane.

> An Mathilde v. Rohr. Berlin, d. 5. November 1869. Mein gnädigstes Fräulein.

Oft gedenken wir Ihrer, mein gnädigstes Fräulein, in Liebe und Dankbarkeit; aber ein ganz besondrer Gedenketag war doch vorgestern (3. November), wo die Hubertustigd mit vierzig Hunden und vierhundert Pferden durch den Grunewald tobte, durch denselben stillen Grunewald,

in dem wir zweimal mit Ihnen und durch Sie unsers alten Lepels Geburtstagsseier begingen. Ich wollte bei diesem Hubertusjagen eigentlich mit zugegen sein, nicht im roten Jagdirack, aber doch in Überzieher, Gummischuhen und Cachenez, und wurde nur durch ein greuliches Wetter daran verhindert. Das hinderte indessen nicht, daß ich vielsach unsres Spazierganges im Walde gedachte, des Kasses mit der gelben Sahne und des Streußeltuchens, an dem wir uns alle, Sie ausgenommen, den Wiagen versdarben.

Unier Leben hier ist das alte, und wenn ich einen Unterschied bemerkte, jo ift es nur ber, daß die Tage, wie es icheint, immer ruhiger werben. 3ch wurde bas nicht beklagen. Go fehr ich Gefelligfeit liebe und in ihr eine Feiertagsspeise des Lebens jebe, jo ift es doch nicht gut, wenn dieser Reiertage so viele werden wie bei den Natholiken. 3ch begnüge mich mit einem protestantischen Conntag, mit einem Fest: und Ruhetage nach seche Wertel: tagen. Dies Gefühl begte ich immer, und es ift nur natürlich, daß dies Gefühl eber wächst als ichwindet. In jungen Sahren, wo einem alles gur Staffel werden foll, erwartet man auch von der Geselligkeit mahre Bunder= dinge, bis man fich schließlich überzeugt, daß es auch damit feine Grenze bat. Man zieht fich dann in immer engere Rreife gurud, findet in ihnen Glud, Unregung, Seiterfeit, aber doch auch - nachdem ein Höhepunft erreicht wurde -in mehr ichwindender als wachiender Proportion. Man fennt alles auswendig zulett, die Menschen und die Dinge, und betrachtet es als feine Ginbufe, eine Gefellschaft verfaumt, aber dafür ein gutes Buch in traulicher Abendftille fennen gelernt zu haben. Die Umformung, die unfer Areis durch das Ausscheiden lieber Mitglieder erfahren bat, mit alleiniger Ausnahme 3 bres Fortganges von bier, bat

übrigens unser gesellschaftliches Leben wenig ober gar nicht berührt. Blomberg, im Rütli selbst eine Kraft, unterhielt zu niemandem intimere Beziehungen, und selbst Roquette, so lieb er uns allen war, war doch ein selten gesehener Gast. Nun ist er seit sieben Monaten in Darmstadt, und man merkt es kaum.

Lepeln sehen wir selten. Die Verhältnisse tragen die Schuld. Er wartet, aus Zartheit und Rücksicht, eine Sinsladung ab, um mich nicht in der Arbeit zu stören, und die Einladung erfolgt allmonatlich höchstens einmal, weil mir eben die Verpstichtung obliegt, immer zu arbeiten. Vielleicht, daß es über kurz oder lang ein wenig besser das mit wird; wenigstens wünsche ich es von ganzem Herzen. Das immer arbeiten Müssen macht egoistisch wie alles Ausschließliche; es ist bürgerlich respektabel und verdirbt doch den Charafter. Ein liebenswürdiges Bummeln, wenn es ohne schwere Pflichtverletzung geschehen kann, berührt wohltuender als die ewige unerbittliche Korrektheit.

Wie immer Ihr Sie hochschätender

Th. Fontane.

Un Karl Zöllner. Sonntag abend. (Undatiert. c. Herbst 1869.) Mein lieber Chevalier.

Eben bin ich mit dem "Salamander"\*) durch. Es drängt mich, ein paar Worte darüber aufzuschreiben, und ich gebe ihnen Deine Adresse. Das vorherrschende Gesfühl ift doch Bewunderung. Die absolute Meisterschaft in Behandlung alles Formellen, die Grazie, die Schelmerei, Wit und Humor, dazu ein beständiges Bligen von glücks

<sup>\*)</sup> Paul henses Dichtung "Der Salamander" erschien zuerst im herbst 1869 in den "Gesammelten Novellen in Bersen". Zweite, aufs Doppelte vermehrte Auflage (Berlin 1870).

lichen Ginfällen, oft auch mabre Tiefblicke in die weibliche Ratur, in die Denich en natur überhaupt, alles Dies läßt mich ausrufen: wir haben eigentlich nichts, das sich dem peraleichen ließe. Dazu ist die "Sirene" ein Charafterbild comme il faut. Und doch, bei aller Bewunderung, bin ich unbefriedigt. Es fehlt ein Etwas, und bies Etwas ift ein fehr Erhebliches. Des Dichters Charafter, wie er fehr fich in Eduarden sviegelt, kommt nicht febr aut weg (er fühlt fich überall "zu ichabe") und dann entsprechendes Quantum Egoismus. All dies ift Ginleitung. Hun tommt das ichwere Geidig. Das Gange ftellt ein Berhaltnis bar. Es fommt barauf an, bag in diefem "Berhältnis" alles in einem richtigen Verhältnis fteht, und dies scheint mir nicht ber Kall. Das Obieft (Sirene) ift reizend, aber die Urt, wie sich Baul bazu stellt, ist falsch. War Sirene jo, wie Baul fie ichildert (eigentlich eine Schwester von Philinen), jo mar Baul ein Radett, wenn er jo in Liebe fiel. Das durfte ihm nicht passieren und ist ihm auch mutmaßlich nicht passiert. Aft es ihm aber doch passiert, und ist er in seiner Liebesraserei richtig geschildert, so mußte fie menigstens um eine Ruance anders fein. Er und fie paffen nicht recht zusammen, aber in einem gang andern Ginne, als es die Dichtung darstellt. Gie ist entweder zu philinig gehalten für feine Liebe und feinen Echmerg, oder aber er zeigt mehr Liebe und mehr Schmerz, als er einer Philine gegenüber zeigen follte. Dies als Debattenitoff mit beitem Gruß Dein Hoël.

> Un Wilhelm Herg. Berlin, d. 22. November 1869. Sehr geehrter Herr Herg.

Am Sonnabend und Sonntag war ich in Paren, Falkenrehde und Retin. Die Krone, am Sonnabend abend,

war Falkenrehbe. Ich mußte mit einer kleinen Laterne in eine halbverfallene Gruft hinunter, um dem Obersten v. Weiler meinen Besuch zu machen, der, daselbst (ähnlich wie Katte in Wust) enthauptet, in einem einfachen Sarge ruht\*). v. Weiler lebte unterm Großen Kurfürsten. Es gibt da noch viel zu forschen; ich habe vor, mich an Dronsen zu wenden.

Wie immer Ihr ergebenster

Th. Fontane.

An Wilhelm Bert.

Berlin, d. 14. Dezember 1869.

Sehr geehrter herr hert.

Ein Spätabendbesuch (Lepel) unterbrach mich mitten im Aufzeichnen der Notizen für Geheimrat Stiehl\*\*). Bielsleicht könnten Sie dem Herrn gegenüber noch mal hervorsheben, daß ich in meinen Arbeiten nicht bloß Vorhandenes und allgemein Gekanntes zu popularisieren trachte, sondern daß ich recht eigentlich auf Entdeckungsreisen ausgehe. Es klingt das halb lächerlich, halb anmaßlich, und doch ist es so. Es reichen keine hundert Dinge: Briefe, Dokumente, Vilder, Baulichkeiten, Sagen, Bolkslieder, Anekdoten, die ich auf gefunden habe, die vorher für die Welt nicht da waren. Wenn ich einst mit diesen Arbeiten zu Ende sein werde, so wird dies frisch Ausgegrabene einen nicht verächtlichen Schaß bilden. Ihnen kann ich das sagen; direkt dem Herrn Geheimrat Stiehl gegenüber wär' es die reine Renommisterei gewesen!

Ihr ergebenster

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Bgl. Havelland. 5. Auflage. S. 371 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. S. 227.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 17. Dezember 1869.

Hodzuverehrender Berr v. Deder.

Rielen Dant für gefällige Überfendung bes Briefes von Berrn Cherft de la Chevallerie, ben ich diesen Zeilen wieder beischließe. Die Sache selbst ift vollständig erledigt, mit einer Gründlichkeit, die bis an die außersten Grengen geht. Das erste Korps, das bei Trautenau höchst fummervollerweise unterlegen und bei Königgräß - unglaublich, aber mahr - ju fpat gefommen war, empfand es dringend nötig, aus der Uffare bei Tobitschau bas Menschenmöglichste zu machen. Wohin man abends blickte, ftand "Tobitschau", jo daß die Leute damals spöttisch, aber sehr richtig bemerkten: "Königgräß ist nichts, Tobitschau ift alles." Man ließ es aber laufen, weil man den Oftvreußen ihr Rühmchen gonnte und bachte: "Ende gut, alles gut." Diefelbe Betrachtung bat auch mich bei Bearbeitung des Gefechtes geleitet, und das 44. Regiment kann zufrieden fein. 3ch habe diefe fehr ausführlichen Berichte der Brigade Malotfi (Regimenter 4 und 44) und des Generals v. Hartmann -- der an dem Tage das Rommando an diefer Stelle führte - benutt. In Wahrheit ift bas Gefecht von Tobitichau eine Uffare von höchft fragwürdiger Gestalt. Einige nennen fie - ohne übrigens bem 44. Regiment gu nah treten zu wollen - eine im ganzen ziemlich verpfuschte Geschichte, die nur durch eine glänzende Mavallerieattacke (westpreußische Kürassiere nahmen achtsehn Ranonen) ein Lustre erhalten hat.

Auch ich habe von zwei Seiten her, und zwar durch Geh. Kabinettsrat v. Mühler und seinen Stellvertreter Geheimsrat Wehrmann erfahren, wieviel Anerkennung S. M. für das Buch hat. Natürlich ist mir das eine große Freude,

benn S. M. versteht's, was man nicht von vielen fagen kann.

Hochzuverehrender Herr v. Decker, Ihr ganz ergebenster Th. Fontane.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 22. Dezember 1869.

Mein gnädigstes Fräulein.

Vielen Dank für die freundlichen und teilnehmenden Worte in Ihrem gestern früh erhaltenen Briefe!

Meine Frau reiste gleich nach Eintressen der telegraphischen Depesche (Montag, d. 13.) wieder hinunter; wir andern folgten am Mittwoch. Am Donnerstag haben wir dann unsre gute Mama auf dem alten Ruppiner Kirchshof — Kaufmann Gentz hatte uns ein Stück Erde abgetreten — zur letzten Ruhe bestattet. Die ganze Stadt war voll Teilnahme, was uns wieder einmal zeigte, daß ein ordentliches, ehrliches, anständiges Leben, voll Strenge gegen sich selbst und voll Güte gegen die Mitmenschen, immer noch seine Würdigung sindet. Der Sarg war mit Kreuzen und Kränzen überdeckt.

Mein Buch — ich weiß nicht, ob Ihnen meine Frau darüber schon berichtete — ist durch Geheimrat Wehrmann dem Könige überreicht worden. Er hat sich (wie mir Herr v. Decker vor einigen Tagen schrieb) mehrsach sehr gnädig darüber geäußert; mir auch ein ansehnliches Geldgeschenk zustellen lassen. Eingehende Urteile über meine Arbeit sind mir im übrigen noch nicht zu Gesicht gekommen. Auf Zeitungsredensarten geb ich nichts: ich weiß zu gut, wie sie gemacht werden.

An dem dritten Teil meiner "Wanderungen" arbeite ich fleißig weiter. Ich hoffe, spätestens Pfingsten mit dem Manuskripte fertig zu sein. Vor etwa vierzehn Tagen war ich in Spandau, um vom dortigen Kirchturm aus einen Blick ins "Havelland" zu tun, das ich eben im dritten Teil beschreibe. Dieser Blick vom Turm soll das Ginsleitungskapitel\*) bilden.

Wie immer 3hr

Ih. is.

### Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 8. August 1870.

Hochzuverehrender herr v. Deder.

Geftern in die flaggende, siegestrunkene Sauptstadt zurückgekehrt, beeile ich mich, Ihre geehrte Zuschrift, für die ich herzlich danke, zu beautworten.

Es erging mir wie Ihnen; ich hatte das Gefühl: nun ist es auf Lebenszeit an Siegen und Siegesbeschreibung genug. Es hat anders fommen sollen. Alles steht ein drittes Mal im Felde, so denn auch wir.

Ich habe den lebhaften Wunsch, daß wir uns über die Bedingungen auch für ein drittes, hoffentlich lettes Kriegsbuch einigen. Ich proponiere folgendes:

1. Illustrationen feine oder bloß saubre, fleine Initialen und Lignetten. Karten und Krofis, Format usw. wie früher.

2. Honorar 50 Taler pro Bogen.

Es ist dies gerade die Summe, die wir schon das vorige Mal, eh der traurige Konklikt ausbrach, vereinbart haben, eine Summe, die ich diesmal um so eher glaube fordern zu können, als das mutmastliche Wegbleiben der Bilder, deren Raum mir zugute kam, einen ziemlich bes beutenden Ausfall macht.

3ch sage, das mutmaßliche Wegbleiben der Vilber! Sollte zulet vielleicht doch wieder illustriert werden, so hab ich nicht Erhebliches dagegen einzuwenden, um so weniger, als

<sup>\*)</sup> Mus biefem Ginleitungetapitel murbe bas Gebicht "bavellanb".

ich allen möglichen Refpekt vor Burgers eminenter Begabung habe. Aber ehrlich gestanden, wenn es sich um Bünsche handelt, so wünsch' ich diese Illustrierung nicht, weniastens nicht, mas über Landschaft und Genre hinaus= ginge. Ich finde dies beständige Auftauchen von drei, vier Kerlen, die mal einen Helm, mal einen Kederhut tragen, felbst wenn dies alles aufs gewissenhafteste gemacht ift, doch ein blokes Umufement für Kinder. Für erwachsene Menschen ift es einfach langweilig. Indessen sei es drum, wenn es fein foll. Eins aber halte ich fest, und der her= fömmlichen Maleranschauung: "Die Bilder sind alles, der Tert ift nichts", ordne ich mich zunächst nicht wieder unter. Ich schreibe das Buch ohne Rücksicht auf die Bilder, ohne persönliches Einvernehmen mit der Rünstlerwelt und un= bekümmert darum, ob sich hinterher eine Gluftrierung emp= fiehlt oder nicht.

Ich bin überzeugt, daß Sie, hochzuverehrender Herr v. Decker, mir dies alles nachempfinden und meine Resfervationen in der Ordnung finden werden.

In ausgezeichneter Hochachtung Ihr ganz ergebenfter Th. Fontane.

# Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, b. 26. August 1870.

Welche Siege, welche Berluste! Lepel, der gestern eine Stunde bei uns war, sagte sehr richtig: noch zwei solcher Siege und — wir sind ruiniert. Menschen gibt es noch, auch noch Generäle, aber seine Offiziere. Alles, was überhaupt im Feuer war, ist tot oder verwundet. Die halben, mitunter dreiviertel Offiziersorps sehlen überall; Fähnriche und Feldwebel führen die Kompagnien. Glückt es uns nicht, die Besatung von Metzu baldiger Kapitulation zu zwingen, so sind diese drei Siege doch vielleicht zu teuer bezahlt

worden. Wir muffen's abwarten. Das Frangregiment, wenn Lepel recht hat, besteht nur noch aus fechs tombinierten Rompagnien, das 2. Garderegiment und bas Regiment Angusta haben vielleicht noch mehr gelitten. Aus der heutigen Beitung erfah ich, daß auch das Regiment Alerander icharf mit por mar. Daß das 1. Garderegiment furchtbar ger= ichoffen ift (es beißt 26 Dffiziere Berluft), werden Gie gehört haben: ebenso die armen Bierundzwanziger; das Bataillon Savelberg ift ohne Offigier. Alle Dieje Berlufte verschwinden mieder por denen der 5. Division (Frankfurt a. C.) und ber beiben Garbedragonerregimenter. Doch wozu weiter aufgablen! Erfreuen wir uns an der einen großen Tatfache, daß wir wenigstens gesiegt haben und daß wir auf Keindesland stehen. Gin Zweites wiegt kaum minder schwer: heiter und singend ziehen Tag und Racht immer neue Tausende binaus, um die entstehenden Luden gu fullen. Ohne einen gemiffen Leichtsinn mare es jest gar nicht auszuhalten.

Bon George hatten wir gestern Nachricht. Am 17. war er im Feuer gewesen; die Dreiundneunziger und Siebenundzwanziger, unter Kührung von General v. Zuchlinski, berannten Toul. Es mißglückte. Die Treiundneunziger und das 2. Bataillon vom Siebenundzwanzigsten hatten erhebliche Berluste; das 1. Bataillon, bei dem George steht, und die Füsiliere hatten nur ein paar Leichtverwundete, da sie in Reserve (übrigens im Granatseuer) standen.

Wie immer 3hr

Ih. Kontane.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, b. 11. September 1870.

Hochzuverehrender Herr v. Deder.

Ende dieser Woche, spätestens zu Anfang der nächsten, will ich meine Reise auf den Kriegsschauplat antreten, um mir, wie 1866 und 67 die böhmischen und westdeutschen,

so diesmal die französischen Schlachtfelder anzusehn. Ob ich dabei zunächst bis vor Paris gehe und Sedan = Met erst auf dem Rückwege abmache, weiß ich noch nicht.

Ich möchte Sie, hochzuverehrender Herr v. Decker, nun freundlichst wie ergebenst gebeten haben, mir wie früher, so auch diesmal, während meiner Arbeit Borschüsse zahlen zu wollen und zwar derart, daß ich zunächst zweihundert Taler (womit ich die Reise zu bestreiten hoffe) und dann allmonatlich vom 1. Oktober an hundert Taler erhalte. Ich hoffe diesmal Ostern 1872 fertig zu sein, wonach Sie die Höhe des Gesamtvorschusses leicht feststellen können.

Soweit sich die Sache bis jest überblicken läßt, wird sich der Stoff in drei Abteilungen gruppieren:

- 1. Einleitung. Saarbrücken. Weißenburg. Wörth. Spichern.
  - 2. Met. Sedan.
  - 3. Straßburg. Paris.

Wenn ich nicht fürchten muß, Sie zu stören, so versabschiede ich mich noch vor meiner Abreise persönlich.

Hochzuverehrender Herr v. Decker, Ihr ganz ergebenster Th. Fontane.

Un Rudolf v. Decker.

Berlin, d. 15. September 1870.

Hochzuverehrender Herr v. Decker.

Bielen Dank für Ihre freundliche Beantwortung meiner Zeilen, von der ich um Ihretwillen gewünscht hätte, Sie hätten sie selbst schreiben können.

Meine Reise habe ich mit Kücksicht auf die Strapazen und namentlich die Inkonvenienzen (die noch schlimmer und drückender sind als die Strapazen) vorläusig vertagt. Ich will, wenn's nicht zu spät in der Jahreszeit wird, den Fall von Metz abwarten. Wie jetzt die Dinge dort liegen, liegt bie Frage nah: wo soll ich sechs Tage lang (so viel Zeit will ich an das Studium der Meher Schlachtfelder vom 14., 16., 18. und 31. sehen) wohnen, essen, schlafen? Wo soll ich ein Fuhrwerk hernehmen, das mich auf diesem riesigen Terrain umherkutschiert?

Mit Rücksicht auf diesen veränderten Reiseplan möchte ich ergebenst proponieren, mir auch die erbetenen und bewilligten zweihundert Taler, die selbstverständlich kein ReisesErtra, sondern einsach ein Vorschuß wie alles andere sind, erst am 1. Oktober zusammen mit den Monatsschuhunderts Talern schiefen zu wollen. Sollten Sie's vergessen, so bitte ich, mich melden zu dürsen.

Ihnen baldigste Wiederherstellung wünschend, unter ergebensten Empschlungen, hochzuverehrender Gerr v. Decker, 3hr Th. Fontane.

# Un Rudolf v. Deder.

(d. 25. Oftober 1870.)

Hochgeehrter Herr.

Im Auftrage meiner recht leidenden Schwägerin erstaube ich mir, Ihnen die nachstehenden Zeilen meines Bruders mitzuteilen, die gestern mittag, zugleich mit einem Briefe des Herrn v. Giese, zeitweiligen Kommandanten der Festung Lüßelstein, hier eintrasen. Derselbe empfing am 17. d. M. einen Schullehrer aus den Logesen, der vor drei Wochen spurlos verschwunden war und ihm jett berichtet hat, daß eine Bande Franctireurs ihn in der Nacht in seinem Hause übersallen und nach Besangen geschleppt hätten. Dort anz gekommen, sei als Grund seiner Gesangennahme sein gutes Einvernehmen mit den Preußen angezeben, da aber durchzaus feine Beweise seiner Schuld vorliegen, er nach dreiundzwanzig surchtbaren Tagen entlassen worden. Dieser Mann hat nun meinen Bruder gesehen und ein höchst trauriges Vild

von ihm dem Herrn v. Giese entworfen, auch gleichzeitig hinzugefügt, "daß derselbe, seiner Ansicht nach, es nicht mehr lange aushalten würde, Gefahr im Verzuge sei" und ihn beschworen, seine Familie zu benachrichtigen und um schnelle Hülse anzustehen. Was irgend zur Befreiung oder doch Erleichterung unseres armen Gefangenen geschehen kann, geschieht allerdings, und meine Schwägerin hat mich noch besonders beauftragt, auch Ihnen, hochgeehrter Herr, ihren verbindlichsten Dank für Ihre gütige Fürsorge und Teilnahme auszusprechen.

Mich Ihnen unbekannterweise empfehlend, mit vorzüg= lichster Hochachtung Elife Fontane.

An die Familie.

Besançon, d. 18. October 1870.

On me dit ce moment officiellement, qu'il est necessaire d'escaminer mon affaire dans une interrogation et que cette interrogation n'aura pas lieu plutôt qu'à fin de cette semaine ou à commencement de la prochaine. C'est très triste. Je vous prie de m'écrire quelques mots, mais doux, pas en passion. Je crois, il est possible de recevoir des lettres, naturellement après un controle par des autorités.

Professeur Lazarus, des ambassadeurs et des amis ont-ils fait quelques pas dans ma faveur?

Dieu vous benisse. Toujours votre

Theodore Fontane.

An Rudolf v. Deder. Besançon, d. 26. Oktober 1870. Hochzuverehrender Serr v. Deder.

Sie werden bereits in Erfahrung gebracht haben, daß ich heute vor drei Wochen in Domremn "unter dem Ber=

bachte ber Spionage" verhaftet worden bin. Meine Passion "pour la Pucelle" ist mir teuer zu stehn gekommen. Kor drei Tagen hat mich das Kriegsgericht völlig freigesprochen. Gleichzeitig indes hat man sich entschieden, daß es, in Grwägung meiner vielen Beziehungen zu Militärs, geraten sei, mich dis zum Schluß des Krieges als prisonier de guerre im Lande zu behalten. Roche-sur-Von in der Lendse ist mir als Ausenthaltsort angewiesen worden. Ich werde mutmaßlich morgen oder doch in den nächsten Tagen dorts hin geführt werden. Sine weite Reise, die mutmaßlich drei Tage dauert.

Ich bitte nun um folgendes:

- 1. daß mir die Revisionsbogen des letzten Abschnitts, alles möglichst für und sertig, nach Roche-sur-Yon, Bendée, geschickt, auch einige Blätter Manuskript, in betreif deren ich gestern meine Frau instruiert habe, und die ich von dieser bitte abholen zu lassen, beigepackt werden. Es ist möglich, daß das einige Taler kostet. Es geht aber nicht anders, und wo so viel dran gesetzt worden ist, kann es zuletzt auf eine solche kleine Depense auch nicht mehr anskommen.
- 2. Wenn meine Frau um Geld bitten sollte (wahrsicheinlich wird sie es nicht tun), so bitte ich, ihr hundert Taler zustellen lassen zu wollen.
- 3. Ich fürchte nicht, daß das neue Kriegsbuch in seinem Erscheinen durch meine Verhaftung erheblich hinause geschoben wird. Ich werde in Roche-sur-Yon fleißig arbeiten; außerdem hab' ich ein Gefühl, hoffentlich kein trügerisches, daß der Frieden nahe sei.

Dich Ihnen angelegentlichst empfehlend, 3hr ganz ergebenster Ih. Fontane. Un Rudolf v. Deder.

Château, Isle d'Oléron (Dép. Charonte inferieure). (Undatiert c. 8. November 1870),

Hochgeehrter Herr v. Decker.

Après avoir experience, qu'il est très difficile de communiquer avec Berlin, je vous prie de m'envoyer seulement le dernier chapitre de notre œuvre, imprimé sur du papier chinois (ou "Maglers Berbruß") et enfermé dans une enveloppe. Tout-à-fait comme une lettre. Il est necessaire d'ajouter quelques strophes d'Emanuel Geibel\*), à l'egard de lesquelles j'ai écrit déjà (de Besançon) à vous et à ma femme.

Les autres chapitres, j'espère, sont dans une ordre si bonne, qu'une revision par moi est dispensable. Mr. Kehler fera tout cela avec sa promptitude bien connue.

Dans le chapitre "Müdfehr ou Ginzug", je souviens qu'il me parut disputable, s'il soit mieux d'appeller les noms des "virgines blanches" (ber weiß gefleibeten Jungfrauen) ou pas. Je le crois préférable à présent de donner une liste complète, parceque une vanité très pardonnable est flattée par cela et toutes les familles en question prendront en conséquence un plus grand intérêt dans notre livre. (Les noms sont cités dans le petit livre bleu, que vous avez publié immédiatement après la guerre de 1866.)

Depuis hier je suis ici sur l'isle d'Oléron dans l'Atlantique entre la Rochelle et Bordeaux. Je serai

<sup>\*)</sup> Aus dem Gedicht "Am Jahresschlusse" (1866). Sie bilden den Schluß des Werkes.

ici très diligent et j'espère que ma captivité aura une bonne influence sur la substance de mon histoire de 1870. Je gagnerai des couleurs fraiches pour ma palette.

Herr v. Decker, votre très obéissant serviteur Th. Fontane.

#### Un Rudolf v. Deder.

Den 18. November 1870.

Hochverehrter Herr.

Gin glücklicher Zufall hat mich nach vielem Suchen beifolgendes Manufkript finden lassen, welches ich mir nun erlaube, Ihnen zuzustellen.

Die Kreuzzeitungsnotiz hat mich auch gestern abend als "falsch" überrascht. Die letten wenigen französischen Zeilen, die ich am 14. von meinem Manne empfangen habe, waren vom 7. Nochefort datiert, worin er die Hossinung aussprach, am nächstfolgenden Tage an seinem Bestimmungsvort, Isle d'Oléron, anzulangen; dies bestätigen mir Ihre geehrten Zeilen.

Geftern erhielt ich einen eigenhändigen, deutschen, höchst liebenswürdigen Brief Er. Eminenz des Kardinals von Besançon, der einen Mr. Bial, Eskadronchef, interniert in Wiesbaden, zur Auswechselung vorschlägt. Ich habe sofort davon Anzeige gemacht und ersahren, daß unser großer Bismarck selbst sowie Herr General v. Werder (durch Ihre Güte) sich persönlich für die Besreiung meines Mannes verwandt hätten. So hoffe ich aufs neue, daß unser Prüfungszeit ihrem Ende entgegengehen wird.

Mit vorzüglicher Hochachtung ganz ergebenft Emilie Kontane.

Sonntag abend.

Heut nachmittag ist ein Telegramm von Mr. Crémieux an den Prof. Lazarus gekommen, in welchem er Theodors Freilassung anzeigt. Gott sei tausend= und aber tausend= mal gedankt!

Thre Emilie Fontane.

Un Rubolf v. Deder.

Berlin, d. 23. November 1870. Hochverehrter Herr.

Soeben erhalte ich einen Brief eines Freundes meines Mannes, dem ich auch meine Freude über seine Freislassung aussprach. Zu meinem Schrecken ersehe ich daraus, daß ich in der Eile die Briefe verwechselt habe und den für unsern alten Freund bestimmten Zettel in ein falsches Kuvert gesteckt hatte. Ich bitte daher sehr um Verzeihung. Was müssen Sie in Ihrer Güte "verzeihend" gestimmt gewesen sein, daß Sie dieses Irrtums gar nicht erwähnen!

Leider ist meine Freude schon wieder sehr getrübt worden. Sin gestriges, zweites Telegramm von Mr. Crémieux meldet: Fontane ist auf Shrenwort frei, kann aber auch davon entbunden werden, wenn seine Auswechselung gegen einen Kolonel usw. erfolgt.

Was heißt das nun? Die Freunde fürchten: frei in Frankreich! Aber was nutte das ihm, was uns? Sie sehen, hochverehrtester Herr v. Decker, wir sind noch nicht am Ende unsrer Prüfungszeit. Auch habe ich immer noch, seit dem 7. aus Rochesort, keine Nachricht von meinem Manne.

Indem ich Sie bitte, mein Versehen zu verzeihen, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung

Ihre Emilie Fontane.

Un Rudolf v. Teder.

Berlin, d. 2. Dezember 1870.

Sochverchrteiter Berr.

Nachdem ich seit dem 7. v. M. ohne jede Nachricht meines Mannes gewesen, erhielt ich gestern spät ein Telegramm aus Genf, worin er mir seine Rücksehr für Sonnabend ober Sonntag anzeigt.

Es ift mir eine große Freude, Ihnen, verehrtester herr v. Deder, diesen, Gott sei gepriesen, glüdlichen Abschluß der Gefangenschaft meines teuren Mannes mitzuteilen.

Mit gang besonderer Sochachtung

Ihre ergebenfte Emilie Fontane.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, b. 7. Dezember 1870.

Hochgeehrter herr v. Deder.

Vorgestern, nach einer horriblen Jahrt von sechs Tagen und sechs Nächten, bin ich wieder leidlich heil hier einz getroffen. Sobald es mir irgend möglich ist, komme ich, um mich Ihnen persönlich vorzustellen und Ihnen für so viele Beweise von freundlichster Teilnahme zu danken.

In alter Ergebenheit 3hr

Ih. Kontane.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 13. Dezember 1870.

Hochgeehrter Berr v. Deder.

"Um das Rhinozeros zu sehn", drängt sich jest alles an mich, nicht bloß an meine Person, sondern selbst an noch ungeborene Manuskripte. Mir wird ganz angst dabei. Denn einmal hab' ich das schmerzliche Gefühl, mich auf dieser Tageshöhe unmöglich halten zu können: andrers seits erscheint mir selbst diese Tageshöhe so unverdient, so

sehr aus einem Frrtum hervorgewachsen, daß eine rasche Enttäuschung kaum ausbleiben kann. Die Leute erwarten eine haarsträubende Räubergeschichte mit Hungerturm und Kettengerassel, und was ich ihnen zu bieten habe, ist zu neun Zehntel ein Joyll. Der "Gartenlaube", die von Sensationsgeschichten lebt und natürlich unter den ersten war, die sich meldeten, hab' ich eben geschrieben, daß sie sich trösten könne, es entginge ihr nicht viel.

Der Vossin, zu der ich jetzt freundliche Beziehungen unterhalte, hab' ich die ersten zehn Kapitel zugesagt; als Buch\*) gehört das Ganze Ihnen. Der Druck kann vieleleicht mit Neujahr beginnen, oder noch acht Tage früher. Denn lange zögern darf man damit nicht; das Eisen muß geschmiedet werden, solange es noch warm ist. All diesem liegt die eitle Anschauung zugrunde, daß Sie das Buch gern nehmen. Davon ausgehend hab' ich einen dringlichen Antrag meines Freundes Hertz abgelehnt. Ich solgte darin meinem Gefühl. Ohne das Kriegsbuch von 1870 wäre ich nicht gereist, ohne die Reise wäre ich nicht gefangenzenommen worden, ohne Gefangennahme hätte ich meine Abenteuer nicht auszeichnen können — so schien es mir, daß Ihnen unter allen Umständen die Vorhand gelassen werden müsse.

Es werden bei fplendider Ausstattung (etwa vierundswanzig Zeilen pro Seite) fünfzehn bis zwanzig Bogen werden, in drei Abschnitten oder Abteilungen von ziemlich gleicher Länge: die einzelnen Kapitel, namentlich im dritten Abschnitte, ziemlich furz. Nur an diesem dritten Abschnitte habe ich noch zu arbeiten.

Die Bedingungen bitte ich Sie diesmal freundlichst feststellen zu wollen. Es widersteht mir, gerade in diesem

<sup>\*) &</sup>quot;Kriegogefangen". Erlebtes 1870. Berlin, v. Deder, 1871.

Fall den Geschäftlichen spielen zu wollen; aber machen Gie's gnädig. Man muß am Ende doch leben, da man ja nun wieder lebt!

Mich Ihnen angelegentlichst empfehlend, bochzuversehrender Herr v. Deder, Ihr gang ergebenster

Th. Kontane.

### Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 23. Dezember 1-70.

Sochgeehrter Berr v. Deder.

Gestatten Sie mir, Ihnen zum Weihnachtsfeste die besten Wünsche für Ihr und der Ihrigen Wohl und zusgleich meinen nochmaligen Dank für die Teilnahme und Hülsebereitschaft auszusprechen, die Sie mir und meiner Familie während der zurückliegenden trüben Wochen beszeigt haben.

In das nächste Jahr — von dem kleinen Ertrabuche abgesehen — gehen wir nun mit einem neuen großen Werke hinein. Ich freue mich erst jetzt darauf, es schreiben zu können, und dies Geständnis, wenn es nicht allzu eitel klingt, ist die beste Weihnachtsausmerksamkeit, die ich Ihnen erweisen kann.

Noch Ende September, als ich meine Reise antrat, blickte ich auf bas neue Buch mie auf eine schwere Arbeit. Zett blicke ich darauf wie auf eine freudige, den Schreiber selbst erhebende Aufgabe. Die Dinge haben sich so gestaltet, der Stoff ist so überreich, daß wie von selber ein Werf entstehen wird, das mit den beiden vorhergehenden wenig Ahnlichseit haben wird. Es muß sich lesen wie ein Roman. Es muß nicht bloß kleißig und ordentlich werden, nicht bloß Klarheit in einen chaotischen Stoff bringen (dies Berdienst nehme ich auch für das sie

Buch in Anspruch), es muß fesseln, Interesse wecken wie eine Räubergeschichte. Etwas davon ist es ja auch leider.

Dies wollte ich Ihnen sagen.

Mich Ihnen angelegentlichst empfehlend, wie immer Ihr Th. Fontane.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 1. Januar 1871.

Hochgeehrter Herr v. Decker.

Darf ich Sie. Ihre Geneiatheit dazu vorausgesett. auch für Monat Januar 1871 um einen Vorschuß von hundert Talern bitten? Ich knüpfe daran gleich noch eine allgemeine Frage. Seit 1. Oftober v. 3. habe ich bereits fünfhundert Taler empfangen; direkt geleistet hab ich dafür noch gar nichts. Ich bin bereit, habe Berge von Stoff gefammelt und habe, wie eine Nebenarbeit, das fleine Buch geschrieben, das demnächst als Vorläufer bei Ihnen er= scheinen soll. Es entsteht für mich selbst die Frage, ob es Ihnen nicht zuviel zugemutet ist, wenn ich — unter ver= änderten Berhältniffen - nach wie vor eine monatliche Borschußzahlung von hundert Talern erwarte? Berändert find nämlich die Verhältnisse insoweit, als ich hoffte, Ihnen etwa ein Drittel Manuffript des Ganzen am 1. April überreichen zu können, mährend jest gewiß 1. Oktober herankommen wird. Ginen Vorwurf werden Sie mir beshalb nicht machen. Man kann natürlich à la Winterfeld\*) etwas zusammen= schmieren, aber ein ordentliches Buch zu schreiben, ist noch geradezu unmöglich; es braut noch alles chaotisch durch=

<sup>\*)</sup> K. Winterfeld gab schon im Jahre 1867 eine "Bollständige Geschichte bes Preußischen Krieges von 1866" (Berlin, G. Hempel) und 1871 in demselben Berlag eine des deutsch-französischen Krieges von 1870—71 heraus. Beide Werke erschienen in Lieserungen.

einander, und beispielsweise bin ich in diesem Augenblick noch unfähig, die wichtige erste Zeile des Buches, die das Ganze wie ein Tragbalken tragen muß, zu schreiben. Noch weiß ich nicht bestimmt, wer und was die Ursach des Krieges war, noch welchen Prozentsat die verschiedenen Ursachen beisteuerten.

Ihnen zum neuen Jahre alles Beste, also vor allem Gesundheit, uns allen aber einen baldigen Frieden wünschend, hochgeehrter Herr v. Teder, Ihr aufrichtig ergebenster

Th. Fontane.

# Un Otto Baumann\*).

Berlin, d. 20. Februar 1871.

Sehr geehrter Berr Baumann.

Drei Blätter lege ich bei, unter denen ich eine Auswahl zu treffen bitte; vielleicht lassen Sie alle drei seßen, damit man vergleichen kann. Wegen des Preises sage ich weiter nichts; es war vielleicht schon überklüssig, ein solches Sentiment auszudrücken.

Zwei Bemerkungen wollen Sie mir gütigst noch verzeihn. Sie sprechen von "fünstlich erreichter Dicke". Ich kann mir nicht benken, daß Sie einer Arbeit gegenüber, von der mir alle Welt sagt, daß es das Beste wäre, was ich je geschrieben hätte, um derentwillen ich auf der Straße umarmt und geküßt werde, ich sage, ich kann mir nicht denken, daß Sie meinen, ich hätte die Sache "pro Wriedrichsdor den Bogen" zu Gunsten meiner Tasche und zum Schrecken des Verlegers künstlich erweitert. Und doch bleibt mir kaum eine andere Annahme übrig, da wir über das Üußerliche, nach Sinsendung einer Druckprobe, uns vorher geeinigt hatten.

<sup>\*)</sup> Weschäftsführer des Dederichen Berlages.

Der zweite Punkt ist das Honorar. Herr Hert, wie er nicht Anstand nehmen wird zu wiederholen, hat mir das Doppelte geboten, und ich habe bloß einer Anstandspssicht (wenigstens so erschien es mir) gehorcht, als ich das Buch Ihnen antrug oder vielmehr das freundliche Anserbieten Herrn v. Deckers sans phrase akzeptierte. Herr Hort hatte mir das Anerbieten schon vorher, unmittelbar nach meinem Eintressen, gemacht, und ich habe eine Entsich uld ig ungsforrespondenz mit ihm geführt, in der ich ihm auseinandersetze, daß meiner Meinung nach Ihnen das Buch gehöre. Sie müssen es begreisslich sinden, daß mir nach alledem Ihre Worte, troß ihrer freundlichen Absfassung, ein wenig verletzlich gewesen sind.

Hochachtungsvoll Ihr ganz ergebenfter

Th. Fontane.

## An Otto Baumann.

Berlin, d. 23. Februar 1871.
10 Uhr abends.

Eben, sehr geehrter Herr Baumann, komme ich von einem Ausfluge nach Charlottenburg zurück und sinde als Belohnung dassür, daß ich einen alten kontrakten Schriftsteller (Dr. Beta) in seinem Sorgenstuhl besucht habe, Ihre freundlichen Zeilen vor. Nun ist schließlich das um Entschuldigung Bitten oder Bedauern Ausdrücken lediglich an mir, eine Pflicht, der ich alleraufrichtigst hiermit nachskomme. Erst hatte ichs auch so harmlos gefaßt, um so mehr als der Ton des Ganzen so freundlich war; hintersher aber witterte ich Berrat und sand nun die Sache wirklich ein wenig kränkend für mich, um so mehr, als mir Zeilenmacherei und literarische Geldspekulation gleich verhaßt sind.

3ch freue mich herzlich, daß das fleine Gewölf vor: über ift. In aufrichtiger Ergebenheit 3hr

Ih. Kontane.

### Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 13. Juni 1871.

Hochzuverehrender Berr v. Deder.

In seinen kleinen Eitelkeiten wird man gelegentlich bestraft. Ich hatte darauf gerechnet, daß Sie wieder ein Einzugsgedicht von mir fordern würden. Da ich mich aber in meiner Rechnung getäuscht sehe, so bleibt mir schließlich nichts andres übrig, als mich und mein Gedicht Ihnen für das "Fremdenblatt" (Ur. von Sonnabend früh) anzubieten.

Bielleicht — wenn Sie überhaupt an die ganze Sache gedacht haben — haben Sie mich bei dieser Gelegenbeit der Bossischen Zeitung nicht entziehen wollen. Bei der bestannten, mehr als liberalen Stellung dieser Zeitung aber, die mich unter gewöhnlichen Verhältnissen bei meinen Feuilletonarbeiten nicht im geringsten stört, möchte ich an solch em Tage in der genannten Zeitung nicht etwas drucken lassen, das doch immerhin einen gewissen Frideriscianismus gegenüber dem mehr oder weniger in Petroleum getauchten Liberalismus zur Boraussetzung hat.

Im Fall ich ein "ja" von Ihnen als Antwort ershalte, schicke ich gleich das Manuskript, da mir daran liegt, der letten Feile halber das Gedicht im Druck vor mir liegen zu sehn\*). Bekanntlich erkennt man ern dann

<sup>\*)</sup> Gemeint ist das Gebicht "Einzug (16. Juni 1871)". Zuerst im "Berliner Fremdenblatt" an diesem Tag erschienen. Dort war auch am 17. Marz 1871 "Racier Wilhelms Rückehr" zuerst gedruckt.

deutlich die Stellen, wo noch geandert oder ein Lichtpunkt aufgesetzt werden muß.

In alter Ergebenheit, hochzuverehrender Herr v. Decker, Ihr Th. Fontane.

An Karl Zöllner.

Berlin, d. 30. Juni 1871.

Mein lieber Chevalier.

Katerbits\*) liebliche Gestalt erschien gestern noch eins mal auf der Bildsläche, und ich schiede Dir einliegend, was er hier abgegeben hat. Der eine Brief stammt vom "Heiligen Damm", ein Wort, bei dem sich mir früher immer die Brust hob. Seit vorigen Sommer weiß ich, daß auch das Schwindel ist. So schwinden meine Götter.

Wir haben seit gestern gutes Wetter, lang entbehrten Sonnenschein, und ich hoffe, daß nun das kalte Morgenswasser auch um etwas besser schmecken soll. Gin tolles Vergnügen bleibt es unter allen Umständen.

Morgen ist Rütli bei Menzel, der letzen Mittwoch ein Zaubersest (Diner) geben wollte, es aber schließlich auf Herbst oder Winter vertagt hat. Letzen Sonnabend ging ich, nach dem Rütli, eine gute halbe Stunde mit ihm spazieren, und nach einigen Sinleitungsworten über Blomberg, die nur kurz dahin gingen: "ein Unglücklicher weniger", kamen wir, durch Blombergs Namen darauf hingeführt, auf Kunstritt und Kunstschriftstellerei zu sprechen. Es war unglaublich interessant. Seine innerste Stellung zu diesen Dingen dekouvrierte sich. Kugler, Eggers, v. Lützow und all die verschiedenen Kunstblätter der letzen dreißig Jahre— alles unsagbar lächerlich! Über Lübke drückte er sich

<sup>\*)</sup> Katerbit, ein kleines Männchen, ehemaliger Korpsbiener, war Faktotum im Böllnerschen Sause.

porsichtia aus. Es war ersichtlich, daß er por feinem Ge = iamt miffen, por feinen Erfolgen und feiner Lebensftellung Refpett hatte, aber - eigentliches Berftandnis, tiefere Berechtigung des Urteils, alles auch nur fraglich. Ich ivrach sväter mit Lepel barüber. Er war gang und gar gegen Menzel. Du wirft es erft recht fein. 3ch, für meine Person, bin immer wieder erschüttert. Er lebnte fich nämlich feineswegs gegen Die Gentimente oder bas Urteil eines gebildeten Geschmackes auf, sondern nur gegen die neunmalweise fritisierende Alugichmuserei. Daß nach Diefer Seite bin durch die Rritit beständig gefündigt wird; daß sie nicht genau erkennt, wo sie sprechen dari, und wo nie flüglich schweigen muß, weil nie davon nichte verfieht, das möchte ich boch annehmen. Es müßte ein Leffina fommen, der in Paragraphen feststellte, wie weit der gebildete Rünftler in feinem Urteil geben darf, und welche anderen Bunkte umgekehrt eine Art noli me tangere bilden. Ergeh' es Euch allen gut. Die Frau grußt. Mie immer

Dein Roel.

Un Emilie Zöllner.

Warnemunde, d. 19. September 1871.

Tenerste, verehrteste Chevalière.

Unter ben vielen Unterlassungssünden meines Lebens rechne ich mir ein etwaiges nicht Briefe geschrieben Haben im allgemeinen nicht an. Ein vielleicht hier und da vorkommendes Manko wird durch kolossale Überschüsse mehr als gedeckt. Und doch erblaßt mein Gewissen bei dem bloßen Namen: Chevalier! Hier liegt eine Schuld, und zwar der schlimmsten eine: Undankbarkeit. Er schrieb, Er hat Großes an mir getan. Mitten aus der Kur heraus, ein Bad hinter sich, ein Bad vor sich (gräßliches

Bild!), schrieb er zweimal, und ich, ein kurlos in der Ferne Schweifender, ein durch das benachbarte "Trottoir" Rostocks beständig auf ihn Hingewiesener, ich habe vier Wochen vergehen lassen, ohne auch nur wie Dick\*) zu telegraphieren. Dies, weil das Teuerste, ist immer das Billigste.

Ja, vier Wochen waren es vorgestern, daß ich, angetan mit einem neuen Hut und dem altbewährten Reiseorden, meines schönsten Schmuckes ganz zu geschweigen, gen Dresden fuhr. Unvergeßlicher Moment!

Im Sinnen darüber, wie die Schuld schließlich doch noch zu tilgen sei, bin ich auf den Gedanken gekommen, an Sie, teuerste Frau, zu schreiben. Die Ersahrung, daß eine da dargebrachte Huldigung, wo wir selber attachiert sind, mit einer gewissen Doppelkraft auftritt, läßt mich hoffen, daß ich mich, wie schon so oft, auch hier leidlich gut aus dem Dilemma herausgezogen habe.

Was schreibe ich Ihnen? Ich würde Ihnen und mir unrecht tun, wenn ich Sie meiner speziellsten Verehrung noch wieder erst versichern wollte. Ich gehe also auf minder Persönliches über, auf Warnemünde.

Das Spill lebt noch, und der "Pavillon" ift kein leerer Wahn. Nur daß er kein Pavillon ift! Als ich eintrat bei "Hübners", waren wir vierzig bei Tisch; gestern waren wir fünfzehn, heute werden wir neun sein. Gesheimnisvolle, poetisch anmutende Zahl! Die Aristokratie beiderlei Geschlechts, d. h. Mecklenburgs und Israels, ist längst wieder daheim. Statt dessen sind Onkel Bräsig und Triddelsitz en bataillon hier eingezogen. Sporadisch taucht etwas Pastoralisches auf. Giner, ein Alter, mit dem üblichen weißen Halstuch (die sich hier, wegen der Unmöglichkeit von Staub und Schweiß, sehr lange halten)

<sup>\*)</sup> Richard Lucae. Briefe Th. Kontanes I.

fist mir bei Tische vis à vis. Er schüttelt immer mit dem Kopf, was ich anfangs auf mich bezog. Sie kennen meine Soupçons. Längst aber ist meine Gereiztheit der Teilnahme gewichen. Er schüttelt, weil er muß. Er will bis in den Oktober bleiben, "dann ist es am fräftigsten". So bereiten sich Zustände für ihn vor (in balneis salus), in denen schließlich auch nicht mehr geschüttelt werden kann.

Die Abende verbring ich beim Tee auf meinem Zimmer. Es gibt Sardelle und in Scheiben geschnittene Boulette. Die Stücke Zucker erinnern mich an ein Lotteriespiel meiner Jugend, das mit sieben Würfeln gespielt wurde. Auf einem war ein Totenkopf. Ich habe so kleine Würfel nie wieder gesehn. Der Rognaf steht der Kartoffel näher als nötig. Das Bett ist ein Sommerbett und leistet im Stofflichen etwa dasselbe, wie die Hängematte auf Sendens "Siesta". Inwieweit ich selber dem schönen Schaukelsgegenstand entspreche, müssen Unparteisschere entscheiden.

Am Sonntag war ich in der Kirche. Der Geistliche schien mir ansangs der Zwillingsbruder des Kandidaten, der mit Lining oder Mining in der Laube saß, während Onkel Bräsig im Kirschbaum sein Quartier aufgeschlagen hatte. Ich tat ihm aber unrecht, und er sprach vorzüglich. Gute Predigten hört man nur noch in Nestern. Die Berliner Predigerei ist meist wenig erbaulich.

Heut über vierzehn Tage wird die neue Kirche einzeweiht. Sie ist ein saubres, gotisches Gebäude; innerlich intakt. Nur die Ecken und Vorsprünge sind bereits dem allgemeinen Schicksal der Kirchenwinkel verfallen. Mirabeau sagte von Preußen: "Noch nicht reif und schon faul". So heißt es hier: noch nicht geweiht und schon entweiht. Das Gemeine hat immer den Vortritt.

Rur nicht in Rütli und Ellora, wo folche Sterne scheinen! In alter, aufrichtiger Berehrung Ihr Roel.

An Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 22. Oftober 1871.

Hochgeehrter Herr v. Deder.

Lassen Sie mich zunächst den Wunsch aussprechen, daß Sie trot der Strapazen des gestrigen Tages (Wirt sein ist immer Strapaze) sonniger erwacht sein mögen als dieser Tag.

Bei meinem Nachhausekommen fand ich einige Zeilen von Major v. Alten vor, die im wesentlichen die Frage erledigen. Der König empfing danach Moltkes Meldung am westlichen Ausgang von Rezonville. Ich wüßte aber doch gern ein bischen mehr, ein paar Details, beisviels= weise auch über die Bunkte, an denen sich der König im Laufe des Spätnachmittaas zum Teil im Schußbereich des Reindes befand, und würd' Ihnen fehr dankbar fein, wenn es fich für Sie ohne besondre Gene ermöglichte, diese Zeilen mit einigen Worten Ihrerseits an Herrn v. Albedyll gelangen zu laffen. Geht es nicht, nun - so muß es auch fo gehn. — Graf Perponcher, an den ich mich zuerst gewandt, hat noch nichts von sich hören lassen. Er ist vielleicht zu vornehm; wiewohl ich von England her weiß, daß die Dukes, Garls und Marquis jeden Brief beantworten oder doch beantworten laffen.

Indessen ländlich sittlich.

Mit der Bitte, mich Frau v. Decker empfehlen zu wollen, Ihr ganz ergebenster Th. Fontane.

Un Rudolf v. Deder.

Berlin, b. 26. Oftober 1871.

Hochzuverehrender Herr v. Decker.

Erst in mitternächtiger Stunde — ich habe heut hintereinander weg zwei Kapitel\*) geschrieben — fomme ich

<sup>\*)</sup> Wohl von dem Buch "Aus den Tagen der Occupation", das zunächft in der Bossischen Zeitung erschien. Agl. S. 297.

dazu, Ihnen für Ihre ganz besondere Güte zu danken. Die Aufzeichnungen sind mir interessant und wichtig, wiewohl ich sie stellenweis anzweisle. Am 5. oder 6. November werde ich, nach einem heute abend erhaltenen Briese, den Grasen Perponcher sprechen und ich habe eine leise Ahnung davon, daß die Berichte des Major v. Alten, des Obersten v. Albedyll und des Hosmarschalls v. Perponcher erheblich voneinander abweichen werden. Daß der König, statt vorzugehn, dis Doncourt zurückgegangen sein sollte, kann ich mir kaum denken. Es muß vielleicht heißen: er begab sich dis auf die nach Doncourt sührende Straße. Diese kritischen Bemerkungen bitte ich aber nicht übel zu deuten. Sie tun meiner Dankbarkeit keinen Eintrag.

Was das große Kriegsbuch angeht, so bitte ich Sie, sich versichert zu halten, daß ich nun felber darauf brenne, es mit aller Macht anzusassen. Nichts wird sich im Lauf der nächsten anderthalb Jahre, so Gott mich leben läßt, dazwischen schieben.

Zu gleicher Zeit spreche ich aber mit vollster Überzeugung die Ansicht aus, daß noch nichts versäumt ist. Denken Sie bloß an die Enthüllungen der letten Wochen: Plonplon, St. Ballier, Benedetti, Grammont, Trochu. Dazu die Auslassungen über Sedan, wie sie Wimpssen und als Antwort darauf Pajol und Ducrot gegeben haben. Wie immer Ihr aufrichtig ergebensier Th. Kontane.

An Wilhelm Bert.

Sonntag (d. 3. Dezember 1871).
Sehr geehrter Berr Berk.

Ihre liebenswürdigen Zeilen vom Freitag werd' ich mir aufheben, nicht um mich hans oder Paul\*) gegenüber

<sup>\*)</sup> Die beiden Göhne Wilhelm Bert', Die auch Buchhandler murden.

(zu denen ich das vollste Vertrauen habe) auf diesen "Schein" von der milderen Observanz je zu berusen, sondern nur zur Erinnerung an eine wohltuende Empssindung, die ich beim Lesen dieser Ihrer Zeilen gehabt habe. Im übrigen setze ich Ihren lugubren Visionen den Schluß des bekannten-Stammbuchverses entgegen:

... wünschen will ich doch Glücklich sollst du sein Biele Jahre noch.

Meine Frau erklärt sich zu jeder Wette bereit, daß die "Vergelbten Blätter" von Ihnen herrühren\*). "Ich höre ihn sprechen." Es kann sein. Ich als "braver Kasperle" konnte nicht darauf kommen. Wie immer Ihr ergebenster

Th. Kontane.

An Mathilde v. Kohr. Berlin, d. 24. April 1872. Mein anädigstes Fräulein.

Ihr so freundlicher, gütiger Brief versetzte mich in einige Aufregung, und es war natürlich meine Absicht, Ihnen umgehend zu antworten. Von sechs Uhr ab kam aber beständig Besuch, so daß ich gestern nicht zum Schreiben kommen konnte.

Es geht nicht! Wenn Sie diesen Brief zu Ende gelesen haben werden, so werden Sie mir zustimmen. Wenn ich sage: "es geht nicht", so ist dies nicht aus einer Bockigkeit heraus gesprochen, sondern weil es gegen alle praktische Klugheit und Lebensweisheit, ja geradezu gegen den Anstand verstoßen würde, wenn ich anders handelte.

<sup>\*) &</sup>quot;Bergelbte Blätter. Ein Tagebuch aus früherer Zeit" ersichien 1872 anonym. Berfasser ist Prinz Georg von Preußen.

Gie miffen, ich erhalte (burch Geheimrat Sahn vermittelt) vom Ministerium bes Innern vierhundert Taler, und zwar zu allerwesentlichstem Teile, ja noch richtiger ausschließlich beshalb, weil mir bas Kultusministerium die Wiederbewilligung von breihundert Talern verweigerte. Wenn nun nachträglich, wo fich Zeiten und Versonen geändert haben, das Rultusministerium fommt und mir angeregt durch einen guten Freund - aus heiler Saut ein jährliches Geschenf von dreihundert Talern macht, fo fann ich es allenfalls nehmen. Es ift bann wie etwas, das man am Wege findet und das man aufzunehmen am Ende berechtigt ift. Unders aber liegt die Cache bier. 3ch foll um die Wiederbewilligung einer Sache bitten, die ich, von andrer Seite ber, schon seit zwei Jahren wieder beziehe. Das geht nicht. Gibt man sie mir, so bin ich am Ende ein Narr, wenn ich sie nicht nehme. Fordre ich fie aber, fo liegt bas an ber Grenze ber Unverschämtheit ober hat diese Grenze schon überschritten. Es ist etwa so, wie wenn mir morgen der Befiger der Boffifchen Zeitung, Stadtgerichterat Leffing, eine Zulage bewilligt, für die ich mich herzlich bedanke, und ein Bierteljahr später fordere ich von dem Redakteur der Zeitung, Dr. Rleife, daß er mir mein (Behalt noch um weitere zweis, dreihundert Taler erhöht. Tut der lettere es, trot jener erften Zulage, aus freien Stüden, fo fann ich es nehmen. Ergreife ich aber die Initiative, so verstößt dies gegen allen Unstand und alle Billigfeit. Meine Frau hat diese Empfindung gerade jo lebhaft wie ich felbst, und Gie werden sie auch haben. 3ch fann ein Geschenk nehmen, aber nicht eine Eumme, Die ich ichon habe, erbitten. Alles Weitere mundlich. Wir jeben Sie doch wohl fehr bald. Ihnen für ihre große Bute und Sulfebereitschaft wie immer zu Dank verpflichtet, 3hr aufrichtig ergebenster Ih. Kontane.

An Wilhelm Hert. Berlin, d. 11. Mai 1872.

Sehr geehrter Herr Hert.

Sehr dankbar bin ich Ihnen für Ihre freundlichen Zeilen, die mich nun erst in meinem Gemüte freigemacht haben. Einzelnes in dem Bande\*) ift, wo der Stoff nicht recht was hergeben wollte und doch nicht zu umgehen war, leidlich langweilig; im ganzen aber halte ich diesen "dritten im Bunde" für den weitaus besten. Sie haben das rechte Wort gesprochen: alles ist freier. Ich könnte vielleicht noch hinzuseten: auch frischer, was einfach damit zusammenhängt, daß sich diese Arbeiten über sast zehn Jahre verteilen, so daß sich immer wieder mit erneuter Lust herantreten konnte. Dies ist sehr wichtig, ja es ist alles, weil — wenige Kapitel abgerechnet — die Dinge in sich keine Bedeutung haben und sozusagen die Liebe alles tun mußte. Wie immer Ihr ganz ergebenster

Th. Fontane.

An Mathilde v. Rohr. Berlin, d. 15. Mai 1872. Mein anädiastes Kräulein.

Es wäre, glaub' ich, doch besser gewesen, ich hätte das Gespräch, das wir gestern abend führten, bis auf heute vertagt. Dergleichen weckt immer eine leise Berstimmung, auch in dem wohlwollendsten Herzen.

Hahn hat mir kein Stillschweigen auferlegt; bennoch würde ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie der ganzen Angelegenheit Geheimrat K. gegenüber gar nicht mehr erwähnen wollten, auch nicht der Familie gegenüber. Im Bertrauen gesagt, es ruht von Anfang an kein Segen auf

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um den dritten Teil der Wanderungen. Bgl. S. 300.

dieser Angelegenheit, ein Zustand, den auch Ihre sonft glückbringenden Sande nicht völlig haben andern können. Dit wahrem Entseten bente ich an die Laufereien und Echreibereien. an das Untichambrieren und die hochmütigen Ministerial= mienen zuruck, die von Anfang an diefe miferablen drei= hundert Taler begleitet haben. 3ch bin fein Bettler, mar es auch nicht. Ich habe ohne diese dreihundert Taler gelebt und werd es hoffentlich ferner können. Gie nehmen, mein gnädigstes Fräulein, eine Stellung zu diefen Dingen ein, wie sie immer der einnimmt, der unabhängig darüber stehend nicht direkt von ihnen berührt wird. Außerdem, Pardon, teilen Sie noch die alten preußischen Beamtenanschauungen, wonach es gang gleichgültig ift, welche Berhandlungen im Schofe des Ministeriums stattgefunden haben, wenn nur schließlich die Sache, auf die es ankommt, bewilligt wird. Dies ist mir aber alles ein Greuel. 3ch arbeite viel, viel lieber bis zur äußersten Erschöpfung, als daß ich folden Urger an meinem Bergen gehren laffe.

Der Gang gestern zu Sahn wurde mir blutsauer. Es war gegen mein Gesühl, und man muß nicht gegen sein Gesühl handeln. Ich glaube ganz aufrichtig — trozdem, was mir Sahn gesagt hat — daß Geheimrat K., wenn Sie ihn scharf dazu anspornten, wirklich im Stande sein würde, die Sache durchzusehen. Ein Minister ist ja auch ein Mensch, und Falk würde schließlich nachgeben, wie (ich stütze mich dabei auf Ihren eigenen Bericht) schließlich auch Bethmann Hollweg\*) nachgegeben hat. Uber ich kann immer nur wieder sagen: solch herausgeprestes Geld will ich nicht. Daß einem solche Summe auch ehrenvoll und in angenehmster Form bewilligt werden kann, hat mich

<sup>\*)</sup> Agl. oben S. 225. Abalbert Falf war am 22. Januar an Stelle heinrich v. Mühlers Rultusminifter geworben.

ja der Fall mit Hahn gelehrt. Ich habe nun mal mit dem Kultusministerium kein Glück. Und je weniger ich davon höre, desto lieber ist es mir. Gebt mir Geld, wenn ihr wollt, und ich werde es dankbar einstecken, wie Klaus Groth, Geibel, Scherenberg usw. Geld ohne weiteres empfangen haben, aber petitioniert habe ich nun genug, und ich tue es nun nicht mehr oder doch nicht eher, als bis mich die Not dazu zwingt. Und die ist Gott sei Dank nicht da. Wie immer Ihr dankbar ergebenster

Th. Fontane.

# An Paul Lindau\*).

Berlin, b. 14. Juni 1872.

Sehr geehrter Herr und Freund.

Ihre Zeilen, die ich gestern abend vorsand, als ich von der verballetierten Phädra des Prinzen Georg nach Hause kam, sind mir eine größere Freude gewesen, als Sie sich vorstellen können. Im allgemeinen bekenne ich mich ganz zu dem W. Scottschen Sat: Tadel reizt mich, aber Lob erfreut mich nicht. Es gibt indessen glänzende Ausnahmen von der Regel. Sie haben das eminent, was die schriftstellernden Menschen hier, soweit ich sie kenne, beinah ohne Ausnahme nicht haben: geistige Durchdringung des Gegenstandes, Vorurteilslosigkeit, Witz und Stilgefühl. Und von einem solchen Kenner ein Lobeswort zu hören, tut einem außerordentlich wohl.

Ich weiß nicht, ob Sie dieselben Wahrnehmungen

<sup>\*)</sup> Der Adressat des Briefes ist nicht überliefert. Die Schlußworte lassen ihn jedoch erraten. Paul Lindau berichtet in der "Gegenwart" vom 15. Juni 1872 über Clara Zieglers Auftreten als Brunhilbe im Königlichen Schauspielhaus. Th. F. hatte ihm wohl sein Buch "Aus den Tagen der Occupation" (Berlin 1872) zugeschickt.

machen wie ich, aber für mich fteht es fest, daß nirgends in der Welt der Sinn für die Form und im Busammenhange damit jegliche feinere Geschmackbildung so völlig fehlt wie bier. Uriprüngliche Landessterilität, balbhundert= jähriges, aller Liebe und Frauenanmut entfleidetes Cansfoucitum, dazu ein mehr ober weniger berechtigter Beiftes: dunkel haben hier ein merkwurdiges Geschlecht erzeugt, bas felbst in seinen Spigen im Türkischen Belt\*) einen fehr untürkischen Raffee aus einer abgestoßenen Taffe trinkt und, mit einem in allen Regenbogenfarben schillernden, bier und da noch Eireste tragenden Neufilberlöffel umrührend. das Gefühl hegt, einen Feiertag gelebt zu haben. Go ift es in allem. Diefer Raffee fann auch ein Artifel von Mar Ring fein. Das Schlechteste ift gerade gut genug.

Wir sprechen wohl mal ausführlicher darüber. Dupanloup \*\*) hat gang recht; es ift nicht mahr, daß wir das erfte Rulturvolk find. Wir find noch weit davon ab. - Auf Ihren Ziegler-Artikel bin ich fehr gesvannt; ich friege bie "Gegenwart" immer erft Sonnabend. Wie immer 3hr aufrichtig ergebenster

Ih. Kontane.

# Un Mathilde v. Robr.

Berlin, b. 15. Juni 1872.

### Unädiaftes Fraulein.

Morgen werden es ichon acht Tage, daß wir den Dobbertiner Spargel verzehrt haben, und noch immer nicht ift der Dank dafür in 3bren Sanden. Er fei nun auch endlich hiermit ausgesprochen.

Borgestern hatte ich eine doppelte Aberraichung. 211s

<sup>\*)</sup> Reftaurant in Charlottenburg.

<sup>\*\*)</sup> Dupanloup, Biichof von Orléans, der im Rriege von 1870-71 mehrmals einen Rreuging gegen die Deutiden ju predigen versuchte.

ich mich eben in einem nicht näher zu beschreibenden Rostum befand - es war Hendens Geburtstag, und ich mußte zum Diner - schickte Frau Forstinspektor ihre Karte berein. Ich mußte leider ablehnen. Am Abend aber, als ich im Overnhause erscheine, um die Riegler als Bring Georgliche Phädra (mas nämlich eine besondere Gattung ift) ju fehn, fist genannte Dame, d. h. nicht Phädra, fondern Frau Forstinspektor, unmittelbar vor mir und gab mir da= durch Gelegenheit, Verfäumtes nachzuholen. Im vorletten Zwischenaft empfing sie Besuch von einer Dame, die ihrem Umfange nach nicht aus Mecklenburg-Schwerin oder Mecklenburg = Strelit, sondern nur aus irgendeinem rätselvollen Medlenburg-Medlenburg herstammen konnte. Sie hatte mindestens das Gewicht von sieben Berlinerinnen. Es war übrigens so furchtbar beiß, daß sie den Abend als eine Vorkur für Karlsbad ansehen konnte. Nur freilich zwanzig Pfund weniger find bei solchem Körper gar nicht zu merken. Ihr Th. Kontane.

Un Mathilde v. Rohr.

Krummhübel, d. 8. Juli 1872.

Mein gnädigstes Fräulein.

Schrieb ich Ihnen benn schon, daß ich im Opernhause die Frau Forstinspektor traf, noch dazu an einem Abend, wo die Phädra des Prinzen Georg aufgeführt wurde? Ein furchtbares Stück. Prinzen müssen auf Jagd gehen oder Geliebte haben oder alte Münzen sammeln. Die Poeterei ist eine zu mühevolle Beschäftigung und läßt sich nicht bei der Schokolade abmachen. Die Frau Forstinspektor war sehr angenehm, literatissierte ein wenig (aber ganz prätensionslos) und siel einem neben mir sitzenden alten Redakteur zum Opfer, der ihr gleich erklärte: "Preußen

habe zur Zeit Friedrich Wilhelms III. unter medlenburgischem Einfluß politisch sehr gelitten." Ich glaube, er betrachtete diese Form von Unterhaltung als eine Art von Kurmacherei. Es gibt wunderbare Heilige. In alter Berehrung und Dankbarkeit Ihr ganz ergebenster

Th. Fontane.

Un Wilhelm Bert. Berlin, d. 6. September 1872. Sehr geehrter Berr Bert.

In der Titelfrage mage ich es nicht, selbständig eine Entscheidung zu treffen, ba Gie mit Recht einiges Bewicht darauf legen. Das "Streifereien zwischen" usw. haben Sie beanstandet und, wiewohl ich es an und für sich nicht schlimm finde, so scheitert es doch schon baran, daß es nicht zwei Zeilen vorher beißen kann "Wanderungen" und dann gleich hinterher "Streifereien". Nach halbstündigem Doktern (oder Avothekern) hab ich nur Die angefügte Berfion gefunden. Gie fcheint mir nicht übel, ja hat einen gemissen poetischen Anklang. Absolut Schönes und Richtiges ift, wie nirgends, jo auch in Titelfachen nicht zu erreichen. Dan fann beanstanden: "Savelland" und bann "Landichaft". Außerdem ift es nicht gang forreft, benn Brandenburg gehört ichon zu Weit= Savelland. 3ch denke aber, man muß über folche Bagatellen hinsehen und sich nur die Frage vorlegen: ob sich's überhaupt aut macht, ob's hubich flingt\*). Das tut es.

Wie immer 3hr gang ergebenfter Ih. Fontane.

<sup>\*)</sup> Der Titel wurde nach Th. Fo. Borichlag gemählt: Banderungen durch die Mark. Dritter Teil. Dithavelland. Die Landichait um Spandau, Potsdam und Brandenburg. Seit der zweiten Auflage (1880) wurde nach erweitertem Inhalt der haupttitel "Savelland" gewählt.

Berlin, d. 25. September 1872. Sehr geehrter Herr Herb.

Die acht Briefe werde ich morgen oder übermorgen schreiben und mir erlauben, fie Ihnen zuzustellen.

Ranke, Dronsen gebe ich ohne Schmerz und Kummer auf. Bei der Kreuzzeitung liegen die Dinge in diesem Augenblick wieder anders, als zu des seligen Beutners Tagen. Man wird also wahrscheinlich — wenn Sie ein Exemplar spendieren wollen — irgendeinen zehnzeiligen Duatsch "aus alter Freundschaft" loslassen. Wer ihn leistet, ist schließlich gleichgültig. Berständige lachen über das eine wie das andere, Dumme glauben an das eine wie das andere. Gott sei Dank bilden letztere immer noch die Majorität. Soll übrigens mein Sentiment am Züngslein der Wage den Ausschlag geben, so votiere ich (wie es jetzt in dem sehr miesigen AboutsFall\*) heißt) für "Richtschaftigkeit". Man hat sich — ganz abgesehen von B., der freilich der Hauptsünder bleibt — zu dumm gegen mich benommen.

Für den Fall, daß auch wieder gebundene Cremplare mit einem bedruckten Deckel oder dergleichen ausgegeben werden, möcht ich freundlicht bitten, mir die Hälfte meiner Freiseremplare — deren Zahl mir übrigens ein füßes respektive schmerzliches Geheimnis ift — in solchen Sinbänden, natürlich gegen Nachzahlung der Differenz, verehren zu wollen. Ich gewinne dadurch vielleicht etwas an Zeit. Mit Schaudern denk' ich noch an das verspätete Cremplar, das ich — weil der Buchbinder mich sitzen ließ — jener lang aufsgeschossen, langweiligen Crellenz zu überreichen hatte.

<sup>\*)</sup> Somond About wurde am 14. September auf seinem Gute bei Zabern von der deutschen Behörde als des Hochverrats verdächtig verhaftet, nach acht Tagen jedoch freigelassen.

Eine Genugtung, daß alle diese hochmütigen Leberschneider noch bei Lebzeiten vom Schauplate abgetreten sind und in ben verschiedensten Winkeln Zeit finden, an dem Stück Bleizucker zu lutschen: wäre ich im Umt geblieben, die Welt sähe besser aus. Pardon für diesen Schreibebrief, der mich Ihnen vielleicht von einer ganz neuen Seite zeigt, nämlich — verbissen.

Wie immer 3hr aufrichtig ergebenster

Th. Kontane.

An Mathilde v. Rohr. Berlin, Mittwoch, d. 25. September 1872. Mein gnädigstes Fraulein.

Laffen Gie mich Ihnen aussprechen, baf es mich auferorbentlich erfreut, Gie bei den Aufzeichnungen aus 3hrem Leben zu wiffen, und oftmals abends, wenn eine linde, nachsommerliche Luft weht, seh ich Gie im Geiste in dem befannten (Blagerfer figen, wie Gie geschäftig find, die lieben, alten Gestalten zu porträtieren. Db ich diese Aufzeichnungen je lesen werde, steht trop eines fleines Unterichiedes ber Jahre doch sehr dabin. 3ch rechne zwar auf siebzig, weil Bater und Großvater es fo weit brachten, aber wie leicht macht man auch auf diesem Gebiete die Rechnung ohne ben Wirt! Und wie es in alten Balladen beißt: "Ich hatte des nicht leid". Das beständige Ringen, nicht mehr um vorwärts zu kommen, sondern nur noch um sich auf einem Plate dritten Ranges mubevoll zu behaupten, bat etwas Ermüdendes. Aber feine jentimentalen Betrachtungen! Überlebe ich Gie und fomme ich in die Lage, diese mir fo werte Erbichaft anzutreten, jo mögen Gie ficher fein, baß Gie in dem, mas Gie jest abendlich niederschreiben, einen fpaten, aber aufmerkjamen Lefer finden werden.

Unfer Leben beginnt sich jett, wo alle ausgeflogenen Bögel heimkehren, wieder in der alten Winterweise zu Die großen Gesellschaften sind freilich noch im Rückstande, mas ein mahres Glück ift. Borläufig beschäftigt uns allerpersönlichst unser in etwa acht Tagen bevorstehender Umzug. Wir freuen uns auf den Wechsel der Szene. Es waren neun glückliche Jahre, die wir in dieser Wohnung (die wir, wie so vieles andere, Ihnen verbanken) zugebracht haben; aber Saus und Wohnung sind fehr heruntergekommen, und feine Ordnungsliebe, auch der wirtschaftlichsten Frau, reicht aus, eine Wohnung im Stande zu halten, wenn alle Nachbarn oben und unten, rechts und links, alles verkommen lassen. Dazu Flur, Treppe, Korridor, - alles in einem furchtbaren Zustande. Der hof fieht aus, als könne er das ganze Geheimratsviertel mit Typhus versorgen. Alles hat seine Zeit, so auch eine Wohnung. Im übrigen münschen mir aufrichtigst und in Dankbarkeit gegen das, mas zurückliegt, daß die nächsten neun Jahre nicht unglücklicher verlaufen mögen als die Epoche von 1863-1872. Es waren, wie die besten, so auch die intereffantesten Jahre meines Lebens. Drei Kriege und welche! Alles an den Fenstern vorüber: Dänen, Kroaten, Turkos. Dazu Reisen freuz und quer, selbst eine romantische Ge= fangenschaft.

Der Aufregung der Drei-Kaiser-Zusammenkunft, dem Zapfenstreich und dem Totdrücken\*) (nicht der drei Kaiser, wohl am wenigsten aus Liebe zueinander) sind wieder stillere Tage gefolgt. Aber wohl nur still auf der Oberssäche. Ich kann es weniger beweisen, als ich es fühle,

<sup>\*)</sup> Beim Zapfenstreich, der während des Besuches der Kaiser von Österreich und Rußland am 7. September stattsand, wurden elf Menschen auf der Schloßfreiheit erdrückt.

daß in breiten Volksschichten, berechtigt und unberechtigt, eine tiese Unzufriedenheit gärt. Das Sozialbemokratenstum wächst, reiht sich bereits in die standesgemäßen politischen Parteien ein. Frankreich sinnt Revanche. Der Partikularismus sammelt alle politisch Unzufriedenen um seine Fahne, und die Katholiken was man auch sagen mag — sind aufs tiesste verstimmt. Und von ihrem Standpunkt aus mit Recht. Zündstoff genug ist da, um die Welt auch ohne Zutat von Petroleum mal wieder in Flammen zu seten. Doch weiß ich wohl, daß dies die herkömmlichen Betrachtungen alter Herren sind und daß solche Sprache seit Beginn diese Jahrhunderts eigentlich alljährlich geführt worden ist.

Bon Eggers wird dann und wann mit einem langweilig-betrübten Gesicht gesprochen, wie wenn jeder einzelne
sagen wollte: "Nun ja, ja, er ist tot; wir können ihn doch
nicht wieder lebendig machen," und doch gibt es jedem zugleich einen Borgeschmack davon, wie es sein wird, wenn
er selber über kurz oder lang an die Reihe kommt. Nichts
kann so gut entbehrt werden wie ein Mensch, auch der
beste. Sinen besonderen Wert hat nichts mehr, weder
Person noch Sache. Sin ungeheurer Überschuß an geistiger
Kraft ist da. Es ist ein Glück; aber dem einzelnen beschneidet es die Flügel.

Mir gewiß. In den nächsten vier Wochen werden zwei Bücher von mir erscheinen: der dritte Teil Wanderungen (Havelland) und der erste Halbband meines Krieges 1870/71; aber meine Phantasie und Hoffnung beschäftigt sich faum einen Augenblick damit. Ich weiß nachgerade: all dergleichen kommt und geht, und es ist Torheit, sich etwas andres davon zu versprechen als die zehnzeilige Zeitungsnotiz eines Reporters, der das Buch nicht gelesen hat. Kann auch nicht anders sein. Was erscheint nicht



Friedrich Eggers.

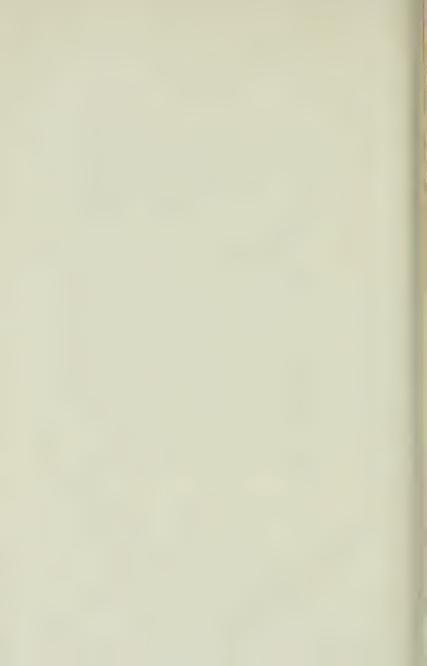

alles! Und darunter Hundert= und Tausendsaches, das weit über das hinausgeht, was man selber leistet. Die Hoff= nung ist nur bei der Jugend.

Ich verbleibe, mein gnädigstes Fräulein, in alter auf= richtiger Verehrung Ihr
Th. Kontane.

### Un Rudolf v. Deder.

Berlin, d. 10. April 1873. Potsdamer Str. 134 e.

Hochzuverehrender Herr v. Decker.

Besuche, die gestern von Mittag an, als wäre mein Zimmer eine Wallfahrtskapelle, bei mir eintrasen, lassen mich erst heute dazu kommen, Ihnen, hochzuverehrender Herr v. Decker, für Ihre freundliche Zuschrift zu danken. Die Gnade unsres herrlichen alten Wilhelm\*) trifft natürslich Sie und nicht mich; ich sonne mich aber gern in diesem Strahle mit und setze mich zu diesem Behuf an den äußersten Rand meiner Diogenestonne. Ich erlaube mir mit der Bitte um gelegentliche Rücksendung einen gestern von Graf Moltke erhaltenen Brief beizuschließen. Er ist wie der ganze Mann: knapp, in jedem Worte von Bedeutung, gütig und wahrhaftig.

Ihnen von ganzem Herzen wünschend, daß die Attacke nicht allzu hart und namentlich auch, mit Rücksicht auf den im ersten Grün sich meldenden Frühling, nicht allzu lang= wierig sein möge, hochzuverehrender Herr v. Decker,

Ihr aufrichtig ergebenster Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Der Kaiser hatte die Widmung des Kriegsbuches von 1870 angenommen.

An Maximilian Ludwig.

Berlin, d. 29. April 1873.

Sochgeehrter Berr.

3ch war also am Sonnabend im Uriel. Beim besten Willen konnte ich in der Zeitung nichts darüber fagen. Dies richtet fich nicht gegen 3hr Spiel, bas ich in allen feinen Intentionen gern gnerkenne; es richtet fich lediglich gegen den Uriel felbit. Wenn ich die Rolle in hundert Teile zerlege und mir nun die entsprechenden hundert Einzelfragen vorlege: "traf es der darstellende Rünftler in ber Szene mit de Silva, mit Judith, mit Efther, mit Ben Atiba?" so laffen sich diese Ginzelfragen allenfalls be= antworten, aber auf die Frage: "wie war der Uriel überhaupt?" ist nicht Rede und Antwort zu stehn. Es ist alles, sobald sich das Auge auf das Ganze richtet, schief, verworren, unwahr - eine gigur, die durchaus auf der Höhe von Bernhard von Weimar\*) steht. Gugtow und Gottschall, Gottschall und Gustow, wie das alliteriert! Es find die beiden großen Phraseure unfrer Zeit, mas felbit= verständlich ein gutes Quantum Begabung nicht ausschließt. Alle Bustowichen Belden find er felbit d. b. moderne, von frankhaftem Chraeiz verzehrte, große Worte machende Menschen. Ich hatte noch gestern abend mit Freunden eine Debatte darüber. Man fand mich zu ftreng, wollte ben Uriel halten; schließlich gab man's auf. Allerdings bat es in den dreißiger Sahren, als Gustow eine werdende Größe war, unter Affessoren, Dottoren und Professoren folche Uriel Acosta-Figuren gegeben, weil es eben Bustows gab. Diefer durfte deshalb in Studen, Die er in feine

<sup>\*)</sup> Rudolf Gottschalls Trauerspiel "Derzog Bernhard von Beismar" wurde Mitte März im Rgl. Schauspielhause aufgeführt (vgl. Kritische Causerien Ges. Werfe II, S. 3. 168).

eigene Zeit hineinverlegte, auch allerhand kleine und große Gußkows auftreten lassen. Das Unerträgliche ist nur, daß er auch vergangene Jahrhunderte usurpiert und alle Zeitalter noch nachträglich mit Gußkows oder Uriels bevölkert. Ein Mensch, der erst "subjektive Ansichten", dann die "Wahrheit" selber hat, dann den Unsinn ausspricht, daß die Juden durch die "Ehre" zusammengehalten würden, dann den Galilei spielt, dann familienwindelweich sich geriert, dann widerruft, dann den Widerruft, weil Mutter inzwischen gestorben ist und Jochai ihn mit dem Fuß getreten hat — solche Figur widersteht mir, und wenn sie von einem Gott gespielt würde. Es bleibt notwendig alles Komödie.

Nachdem Sie mich durch Ihren Heinrich V.\*) so sehr erfreut und zu Dank verpslichtet haben, darf ich dies alles hoffentlich aussprechen, ohne Ihnen wehzutun. Ich wiedershole, daß sich in dem Gesagten auch nicht ein Wort versbirgt, das sich gegen Sie richtete. Es ist nur eben eine Rolle, von der es — für mich — ganz gleichgültig ist, ob sie gut oder schlecht gespielt wird. Jede Begabung muß hieran scheitern.

Hochgeehrter Herr, Ihr ganz ergebenster

Th. Fontane.

An Maximilian Ludwig.

Berlin, d. 2. Mai 1873. Potsbamer Straße 134 c.

Hochgeehrter Herr.

Es war mir eine aufrichtige Freude, Ihre Zeilen zu empfangen, und die Art, wie Sie für Ihre Rolle und das durch auch für den Dichter derselben eintreten, weiß ich hoch zu schäten. Ich respektiere jede ehrliche Ansicht, zus

<sup>\*)</sup> Bgl. Kritische Causerien, Gef. Werke II, 8, S. 365 f.

mal wenn sie auch das noch hat, was unserer Zeit zu allermeist fehlt — Pietät. Bielleicht überrascht es Sie, daß
ich dies gerade betone; aber ich habe Pietät. Freilich
weil ich sie habe, hab ich auch einen tiesen Groll gegen
alles, was diese Pietät fordern möchte und nach meinem
Gefühl keinen Anspruch darauf hat.

Eine literarische Jehde können wir nicht sühren, wies wohl darin, wenigstens für mich, viel Verlockendes, viel Anregendes und Belehrendes liegen würde. Statt dessen lieber das Bekenntnis, daß ich das Mißliche aller Kritikerei sehr wohl fühle und an den zwei Tagen, wo ich meine Rezensionen schreibe und — lese, immer in nervöser Auftregung bin, weil ich unter der Wucht der Frage siehe: kannst du das Gesagte — das ja immer nur der unvollskommene Ausdruck eines Gesühls, ost widerstreitender Empfindungen ist — kannst du es auch verantworten? Sie mögen daraus ersehen, daß ich es nicht leicht nehme und mitunter da, wo das Publikum glaubt, ich kalauere oder mache einen Bummelwis, am allerwenigsten.

Meine Berechtigung zu meinem Metier ruht auf einem, was mir der Himmel mit in die Wiege gelegt hat: Keinsfühligkeit künstlerischen Dingen gegenüber. Un diese meine Eigenschaft hab' ich einen sesten Glauben. Hätt' ich ihn nicht, so legte ich heute noch meine Keder als Kritiker nieder. Ich habe ein unbedingtes Vertrauen zu der Richtigseit meines Empfindens. Es klingt das etwas stark, aber ich habe es und muß es darauf ankommen lassen, wie dies Bekenntnis wirft. Meine Empfindung verwirft Uriel Acosta und ist umgekehrt nicht nur durch alles Shakespearische hingerissen, sondern sogar auch durch die "Räuber". Tetailblödsinn schadet nichts, wenn nur das Gauze richtig gefühlt und gedacht ist. Dabei weiß ich mich völlig frei von Namenanbetung und Literaturheroenkultus.

An die Richtigkeit meiner Empfindung glaub ich; aber der Bersuch, diese Empfindung hinterher zu erklären, wodurch erst eine Kritik entsteht, dieser Bersuch mag unsendlich oft mißlingen. So leg' ich auf die Motivierung meines Urteils über Acosta kein Gewicht, aber die empfindungsgeborene Überzeugung von der unbedingten Berwerslichkeit dieses Stücks, an dem nur einige Nebenrollen gelungen sind, halte ich aufrecht.

Es war mir ein Bedürfnis, Ihnen dies auszufprechen. Sie werden mich daraus besser als aus diesem oder jenem Gedruckten erkennen können und zugleich vielleicht die Überzeugung gewinnen, daß ich in den verschiedenen Tönen, die ich anschlage, in Selbstbewußtsein und Selbstbezweiflung, gleich aufrichtig bin.

Mit vorzüglichster Hochachtung, sehr geehrter Herr Ludwig, Ihr ganz ergebenster
Th. Fontane.

> An Karl und Emilie Zöllner. Tabarz b. Waltershausen (Thüringen), d. 14. Juli 1873.

Hochverehrtes Paar, geliebte Chevaliers.

In einer Lattenlaube, gackernde Hühner und meckernde Ziegen um mich her, schreibe ich diese Zeilen, von denen ich wünsche, daß sie Euch wohlbehalten in Franzensbad treffen mögen. Die Gattin nehst dem ihr und mir gleich= mäßig zugehörigen Anhang (so die Treue kein leerer Wahn ist) traf am Montag in Fröttstedt ein, wo ich das Glück hatte, in unmittelbarer Nähe der Hörselbrücke — an welcher Stelle sieben Wagen und eine Rudolstädter Hofdame vor kurzem ihren Tod fanden — sie heil in Empfang nehmen zu können. Bei jeßigen Bahnzuständen immer schon was. Im Hintergrunde ragte der Hörselberg auf, wo Frau Venus

ben Tannhäuser mehrere und einige Nächte gesangen hielt. Mit einer gewissen Wehmut durchdrang es mich, daß sich die holde Frau (ich meine Frau Lenus) um meine Person weniger bemüht und mich jedenfalls früher entlassen haben würde.

Abwarts geht es Schritt um Schritt, Dreiundfunfzig gefallt mer nit.

Die Fahrt von Fröttstedt hierher in einem char a band mar febr angenehm, und ich hatte die Genugtuung, meine Saus= und Wirtswahl belobt zu feben, mas mir um so wohler tat, als man als Chemann auf solchen Ausgana nie mit Bestimmtheit rechnen fann. 3m Gegenteil. Es wurde ein idullisches Mahl eingenommen: Erdbeeren mit Milch, frische Gier mit beinah rötlichem Dotter, Schwargbrot und Butter, dazu Waffer aus dem Thilobrunnen. Die Rinder machten ihre ersten Kletterversuche, und alles ichien eine Reihe glücklicher Tage zu versprechen. Aber "o Menschenherz, was ist bein Glüd"? Und siehe da, ichon zwei Stunden später begrüßte ich die ersten Anzeichen von der Dauerlosigfeit menschlichen Hochflugs. Ifarus Roel war der Sonne zu nabe gefommen, und die Wachsflügel begannen zu fcmelzen. Station Salle war an meiner Benelope, die diesmal, statt treu zu warten, treu erwartet worden war, nicht spurlos vorübergegangen und zwei um fünf Uhr früh genoffene, eben beiß aus dem Ofen ge= fommene Semmel begannen ihre infernale Wirfung gu üben. Die ersten verschämten Erklärungen darüber flangen noch ziemlich harmlos. "Es steht mir vor der Bruft" oder "Es ftößt mir bas Berg ab" find Wendungen, Die einen alten Seebefahrenen, der dreiundzwanzig Sahre lang den Dzean weiblicher Unfälle burchichifft, nicht allzusehr aus ber Faffung bringen. Gie fteben auf Sobe jenes unent= rätselten Zustandes, wo sich bei männlichen Individuen

"die Sämorrhoiden auf die Bruft merfen". Gine Abzweigung der Sommerfeldtschen Hausapotheke mar mit auf die Reise genommen worden, und so suchte ich den bofen Geift durch Senfspiritus und Baldriantropfen zu bannen. Aber ich mußte bald gewahr werden, daß ich es hier nicht "mit den Kleinen von den Meinen", sondern mit dem höllischen Meister felbst zu tun hatte, und so alle Beschwörungsformeln durchgehend schritt ich vor bis zur Tinctura Opii crocata. "Incubus! Incubus! Tritt hervor und mache den Schluß." Diesem Reichen unterwarf er sich endlich, aber doch nur knurrend, ein Knurren, das beiläufig drittehalb Tage anhielt und von den üblichen Erscheinungen, die sich durch Unruhe, rasches Aufstehen und plökliches Verschwinden zu erkennen geben, bis zulekt begleitet war. Dann wölbte Bris ihren Bogen, und der Friede war wieder da. Leider hatten sich all die Zeit über mehrere alte Sprichwörter wieder neu bewährt, und neben dem Lager der Herrin ftand das Bett der Dienerin. Bech fommt nicht allein. "It does 'nt come single-handed, it comes in bataillons". Quise humpelte, legte sich und lag vier Tage. Rachdem wir zwischen Rose, Rotlauf und Furunkel längere Zeit geschwankt und zwischen Lappelfalbe und Bohnenmehl unfre Aufmerksamkeit gewissenhaft geteilt hatten, erschien endlich ein angeschnapster Dorfbarbier, angetan mit einer Ledertasche und der ganzen Dezidiertheit feines Geschlechts. Er stellte eine Diagnose, um die ihn Bedlam und Rehlendorf hätten beneiden können, und feste Schröpfföpfe, die ebenfo verftändig waren, wie das Rasonnement unverständlich gewesen war. In der Regel ist es umgekehrt. Das Blut floß, die Geschwulft fiel, und unser Barometer stieg wieder. Gestern konnte bereits die erste Brühsuppe gekocht, der erste Gierkuchen gebacken werden. Das Leben lacht seitdem wieder, und der Glaube an eine

fittliche Weltordnung hat sich neu belebt. Partien werden geplant, und die Wörter Neinhardsbrunn und Friedrichsroda gehen rasch und sicher, die Namen Inselsberg, Schmalkalden und Schwarzatal wenigstens schüchtern über unsere Lippen. Tante Merckel ist erwartet (das Signal zu fühneren Unternehmungen). In die Tiesen Schopenhauers wird hinabgestiegen, und Wille und Vorstellung, Trieb und Intellest sind beinahe Haushaltungswörter geworden, beren sich auch die Kinder bemächtigt haben. Mete sagt nicht mehr: "Theo, du bist zu dumm", sondern "Suche das Mißverhältnis zwischen deinem Willen und deinem Intellest auszugleichen".

Bon der "schönen Natur" und unsrem Glücklichsein in ihr schreib ich nicht erst. Es versteht sich von selbst: "Die Welt ist herrlich überall, wo Berlin nicht hinkommt mit seinem Schwall." Freilich ein Ausspruch, der sich kaum noch irgendwo mit voller Berechtigung machen läßt, denn — wo käme Berlin nicht hin?! Auch hier ist es verstreten. Und "in diesem Sinne", wie jest jede öffentliche Rede unsinnig schließt, Euer ausrichtig ergebenster

Ih. Kontane.

Luise liegt wieder; das Barometer ift gesunken. "Ach, mit des Geschickes Mächten usw."

## Un Rarl und Emilie Böllner.

Tabars, d. 14. Augunt 1873.

An Stelle des herkömmlichen Blumenbuketts mögen diese Zeilen unfre verehrten Chevaliers bei ihrer Rückkehr aus dem Lande der Backpflaumen a 1 Silbergroschen das Stück begrüßen. "Der Hauptiegen alles Neisens", sagte Lord Buron, "besteht in gesteigerter Wertschätzung des Heimischen" — eine Wahrheit und ein Zustand, dem auch

wir uns wieder zu nähern beginnen. Vier Regentage haben die Krifis beschleunigt. In Schilderung davon will ich meiner Frau, die einige Tage vor mir in Berlin eintreffen wird, nicht vorgreifen. Meine Abwesenheit wird ihr erwünschte Gelegenheit geben, dem thüringischen Land= schaftsbild eine komische Figur als Staffage zu geben, die ich wohl nicht näher zu bezeichnen brauche. Wenn der Chemann nicht schlecht ist, so ist er fomisch, und wenn er nicht einmal fomisch ist, so ist er lanaweilia. Bei Lichte betrachtet ift diese Mittelstellung immer noch die gunftigste.

Dir speziell, mein lieber Chevalier, den herzlichsten Dank für Deinen Brief. Ich nehme ohne weitres die Hoftie darauf, daß er das ausführlichste epistolare Striptum Deines Lebens ift, und ich habe vor, ihm in meiner Autographensammlung eine besondre Stellung zu geben. "I will give it a conspicuous place" sagte mir immer Mr. Glover vom Morning Chronicle, wenn ich ihm ein Communiqué brachte. Die in Deinen Worten angeregten Fragen werden uns, so uns Gott ein frohes Wiederseben gibt, noch an manchem Abend beschäftigen. Wie immer Dein

Mnel.

Un Emilie Böllner. Tabarg b. Waltershaufen, b. 19. August 1873. Hochverehrte Frau und Freundin.

"Seil dem Tage, an welchem Du bei uns erschienen" mit diesem Lorgingschen Morgenchoral muffen Sie mir er= lauben, Sie heute zu begrüßen. Gei Ihnen das nächste Jahr hold! Bauen Sie auf Franzensbad und dem teuren Kundament seiner Pflaumen (Stück für Stück ein Silber= aroschen) eine unerschütterliche Gefundheit auf und be= willigen Sie eine gleiche Unerschütterlichkeit unfrer Freund= schaft. Sehr bald werden wir uns wieder perfönlich darum bewerben können, benn die Evisode Tabarg nähert fich ihrem Abichluß. Der lette Besuch in Reinhardsbrunn ift bereits gemacht, die lette Conntagepredigt gehört, ber lette Conntagsichleifer getangt, woraus Gie übrigens nicht etwa auf eigne Aftion des Unterzeichneten schließen wollen. und morgen oder übermorgen wird mich auf meinem Wald= plate die lette Ameise anfriechen und mit der Lefture Triftram Chandus um die Wette meinen absteigenden Menschen stechen und prickeln. Über ein Kleines, und in der Lethe des Ranals geht felbst die Erinnerung an Bergluft und Waldesfrische unter, und statt der Waldnumphe tritt wieder Fräulein Reftler an mich beran. Dem 42. Sonnenuntergange folgt die 43. Aufführung von "Maria und Magdalena". Der Sain und seine Ruliffen verichwinden, und Bein \*) ichiebt wieder die seinen vor. Daß ich mich bessen freute, fann ich nicht sagen. Gern hielt ich hier aus, bis die lette Chereiche in einem Rrammetsvogel= magen ihr Grab gefunden. Aber was mit dem Berlufte versöhnt, ift das, was wir im engsten Freundestreise wieder= finden. Un diesen Rrängen flechten 3bre freundlichen Sande am geschäftigften mit, und daß Gie biefes Liebesamtes noch lange marten mögen, fei der lette Wunsch und die lette Zeile Diefes Briefes. Wie immer 3hr

Th. Fontane.

#### An Otto Marquardt.

Berlin, d. 12. September 1873. Potsdamer Str. 134 c.

Sehr geehrter herr Marquardt.

Sben empfange ich ihre gefälligen Zeilen vom gestrigen Tage, auf die ich mich zu antworten beeile. Es will mir

<sup>\*)</sup> Direttor des Königlichen Schauspiele.

scheinen, daß wir glücklich wieder bei einer Frage angelangt sind, die schon vor etwa fünf Jahren — als auf meine Bitte die Bemerkung "Das Übersetzungsrecht ist vorbehalten" dem Titelbogen noch in zwölster Stunde hinzugesügt wurde — zu vorläusiger Erwägung kam. Es ist die Frage: wie weit reichen im Fall einer Übersetzung dieser meiner Bücher Ihre Rechte und — die meinigen?

Ihre Zeilen, wenn ich Sie recht interpretiere, geben der Ansicht Ausdruck, daß die Angelegenheit lediglich eine Angelegenheit der Kirma Decker und das Buch selbst ausichlieklich und ganz und gar ein Besit Ihres Verlages fei. Ich werde in dieser Annahme durch ein Vorkommnis bei Erscheinen des diesmaligen ersten Halbbandes (ich meine die Dedikationsangelegenheit) bestärft. Die Anschauung, die dem allem zugrunde liegt, kann ich nicht teilen. habe in derfelben Weise, wie man sonst die einzelnen Auflagen eines Buches verkauft, so inbetreff diefer Bücher alle kommenden oder nichtkommenden Auflagen verkauft. Aber dieser Verkauf ist kein absoluter, insofern er eben meiner Auffassung nach eine aus der Sprache hergeleitete lokale Begrenzung hat. Gin Wort, das mich all und jeden An= rechts bis auf das lette Tipfelchen entkleidete, ift von mir weder jemals gedacht noch ausgesprochen worden.

Ich bitte Sie dringend, sehr geehrter Herr Marquardt, in freundlicher Bürdigung meines Standpunktes, der mir Logik und Billigkeit gleichmäßig für sich zu haben scheint, Herrn v. Decker beraten und den schon einmal meinerseits angeregten und damals im Prinzip nicht verworfenen Kompromiß (Halbierung) befürworten zu wollen.

Kommen wir, wie ich von Herzen wünsche, über diesen Punkt zu einem "ewigen Frieden", so kann mir natürlich

nichts erwünschter sein, als die Verhandlungen mit England durch Ihre Sände geben zu sehn.

Wie immer, fehr geehrter Herr Marquardt. 3hr gang ergebenfter Th. Fontane.

#### Un Otto Marquardt.

Berlin, d. 13. Ceptember 1-73.

Gehr geehrter Herr Marquardt.

Sie werden diese Zeilen zwar wohl erst am Montag früh erhalten, ich will aber doch diese Woche, der ich möglicherweise zweihundertfünfzig Taler verdanke, dadurch ehren und auszeichnen, daß ich noch an einem ihr angehörigen Tage meine Freude über den vorläufigen Abschluß dieser Unzgelegenheit ausspreche. Herr v. Decker wird seinen Bismarck nicht dementieren, und Leutnant Congdon, wenn er die Sache überhaupt ernsthaft will, wird nicht so töricht sein, üch wegen einer Bagatellsumme — namentlich vom englischen Standpunkt aus angesehn — zurückzuziehn.

Ach bin mit diesen fünfzehnhundert Mark sehr einverstanden, wiewohl ich es eigentlich surchtbar wenig finde,
wobei ich auf den Punkt, daß wir über achtzig Bogen wohl
ziemlich erheblich hinauswachsen werden, gar kein Gewicht
lege. Soll das Buch einiger englischer Militärs wegen
übersett werden, so ist das ganze Unternehmen ein Unsun.
Soll es, wie ich in der heut erhaltenen sehr guten kleinen
Aritik hervorgehoben sinde, ein "Bolksbuch im besten
Sinne" werden, so ist fünf Taler pro Bogen so gut wie nichts.

Dies ist mein Sentiment. Andrerseits möcht ich um alles in der Welt das Zustandekommen dieser Übersetung nicht durch eine Hochforderung gefährdet sehn, und so stimme ich Ihnen denn aus diesem Grunde von vollem Herzen bei. Partiell auch aus dem Grunde, weil ich es

hasse, wenn einem eine gebratene Taube ins Maul sliegt, beim Schicksal nun auch noch auf Kompott zu bestehn.

Sehr geehrter Herr Marquardt, wie immer Ihr ganz ergebenster Th. Fontane.

An Otto Marquardt.

Berlin, d. 7. Oftober 1873.

Sehr geehrter Herr Marquardt.

Besten Dank für gütige Mitteilung des Congdonschen Briefes, den ich diesen Zeilen wieder beischließe. Ich habe seine Erklärung mit großer Seelenruhe gelesen, da mich wohl die zwischen Ihnen und mir verhandelte Prinzipienstrage, nicht aber der vorliegende Fall interessierte. Bielsleicht mit Ausnahme von fünf Minuten hab ich an das Zustandekommen dieser Übersetung nie geglaubt.

Wie immer

Ihr gang ergebenster Th. Fontane.

An Wilhelm Bert. Berlin, d. 15. Oftober 1873. Gebr geehrter Berr Berb.

.... Ich fühle durchaus, daß diese beständigen Quisquilien, mit denen ich anrücke, und die dann durch mich selbst wieder umgestoßen oder verändert werden, Sie langweilen und ungeduldig machen müssen. Mein einziger Trost dabei ist der, daß ich eitel genug bin, eine Empfindung, die ich selbst seit Jahr und Tag hege, auch bei Ihnen vorauszussen, die Empfindung nämlich, daß diese Bücher etwas Sigenartiges repräsentieren, das ihnen vor vielem Gediegnerem und Talentvollerem einen Borzug gibt. Ich spreche dies so ruhig aus, weil ich am besten weiß, daß mir alles Gute daran im Schlaf gekommen ist.

Wie immer, sehr geehrter Herr Hert, 3hr gang ergebenster Ih. Fontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 10. November 1873.

Sehr geehrter Berr Bert.

Geftern las ich, auf gut Glück aufschlagend, zwanzig Seiten im "Hans Lange"\*). Die ungewöhnliche Begabung, vor allem auch die echte Dichterkunft, das Herz zu bewegen, traten mir sofort wieder entgegen.

Wie immer 3hr gang ergebenfter

Th. Frontane.

Un Alexander Gent. Berlin, d. 23. November 1873. Botsbamer Str. 134c.

Sehr geehrter Berr Gent.

Frau v. P. war noch nicht bei mir, was in gewissem Sinne als ein wahres Glück anzusehn ist. Ich kann wirk- lich auf dem Turmseil der Persönlichkeitenschilderung die gewagtesten Saltomortales aussühren und habe mitunter — darüber sind Freund und Feind einig — das Unmögsliche möglich gemacht, aber an der Schilderung solchen Lebenslaufes scheitert die Kunst auch des Geschicktesten. Damit will ich der Dame nicht zu nah getreten sein. Ich weiß vielmehr, daß sie innerhalb ihrer Gattung eine Urt Unschuld vertritt. Aber gerade darin steckt die nicht zu überwindende Schwierigkeit. Damen, die siebenunds zwanzig Liebhaber gehabt haben, mitunter drei auf einmal, sind gewöhnlich so geartet, daß sie über alle diese Dinge

<sup>\*)</sup> Schauspiel von Paul hense. 1872 begannen bie "Gesammelten Berke" bes Dichters zu erscheinen, über bie Th. F. eine Besprechung für die Bossische Zeitung schrieb.

felber lachen und vor aller Welt offen bekennen, daß sie zu den Sittlichkeitsfragen eine aparte, äußerst freie Stellung einnehmen. Von folden Damen kann man schließlich fagen. was man will. Sie find moralisch auspruchslos. Damen wie Frau v. B. aber aleichen folchen, die einen halben oder viertel Buckel haben und beständig von dem Wunsch erfüllt sind, die Menschen glauben machen zu wollen, sie feien so gerade gewachsen wie eine Tanne. Da ist benn äußerste Diskretion nötig. Das große Verschweigeprinzip feiert seine Triumphe, und nichts bleibt übrig als - Zucker= wasser. Solche Biographien zu schreiben, kann man mit= unter nicht vermeiden; aber danach drängen wird fich nie= mand. Also "lieber nich". Es lag mir wirklich nur an drei, vier Notizen: wann und wo geboren, mann als "Frau v. P." getauft, wann böhmisch verheiratet. C'est tout. Ich werde das wahrscheinlich aus einem Theater= lerikon entnehmen können; wenn nicht, so schadet es auch nicht.

Wie immer Ihr ergebenster

Th. Fontane.

An Alexander Gent.

Berlin, d. 19. Januar 1874. Potsdamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Herr Gent.

Haben Sie besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen, beren Empfang mich erst beruhigte. Denn wiewohl ich Ihnen diesenigen Stellen, die allenfalls als bedenklich oder anzüglich angesehen werden konnten, schon vorher vorgelesen hatte, so haftet an dem "schwarz auf weiß" doch noch was ganz Besonderes, und das, was man allenfalls hören konnte, will man nicht verewigt vor sich sehen. Es freut mich, daß, wie es mir scheint, an keiner Stelle geradezu

unangenehme Empfindungen Gie beschlichen haben. Sollte dies aber bennoch hier und dort der Fall gemejen fein. fo haben Sie diese Empfindungen nicht bloß aus Rudficht gegen mich, sondern - mas mir noch höher steben murde -aus fünftlerischer Erfenntnis gurudgedrangt. Gie wissen nämlich genug von Kunft, um sich zu jagen: ihr Wefen wurzelt in Freiheit. Behinderung, Unterbrechung, Abschwächung des natürlichen Gedankenganges find ihr Tob. Führt biefer Bang an ber einen oder anderen Stelle auch an Verdrieflichem vorüber, jo muß der Leier fich fagen: aus derfelben Burgel, aus der mir dies verdrieß: liche Wort erwuchs, erwuchs auch das mich erfreuende, und ich würde und fönnte dies lettere nicht haben, wenn ich nicht auch jenes hatte. Denten Gie fich den Kall, daß ich Ihren Papa als eine reine, geflügelte Geele, weiß in weiß. als einen felbitfuchtslofen, menichenbeglückenden Beabodn \*) dargestellt oder aber gejagt hätte: feht, jo ift der normale Menich; gehet hin und tuet desgleichen. Alle Welt murde gelacht haben, und der Suldigungsartifel mare zu einem Basquill geworden. Die richtige Berteilung von Licht und Schatten, wie Gie als Maler miffen, ift erftes Bejet.

Für den Tokaier seien Sie bestens bedankt. Sie konnten keine bessere Wahl treffen. Auch was Likore und füße Weine angeht, bin ich weiblich organisiert.

Für die Notizen über M. Propen \*\*), die Ihnen gewiß Mühe gemacht haben, besten Dank. Ich ersehe daraus,

<sup>\*)</sup> George Peabody (1795—1869), englisch = ameritanischer Philanthrop und Wohltäter großen Stils.

<sup>\*\*)</sup> Es handelt sich um die dritte, beträchtlich erweiterte Auslage bes Bandes Ruppin der "Banderungen", der im Derbst 1874 herausstam. Einige Rapitel, darunter das über Johann Christian Gent waren vor dem Erscheinen des Buches in Zeitungen und Zeitichristen abgebruckt.

daß er 1806 im Oktober wenigstens neunundzwanzig Jahre alt war; daß sich dadurch also die Geschichte erledigt: er habe als Junge den französischen Ofsizieren den Respekt versagt und habe deshalb, auf Order seines Vaters, immer hinter dem Stuhl des französischen Generals stehen müssen. Sonderbar: alle solche Geschichten lösen sich immer in Nebel auf. Wie vielem derart bin ich nun schon auf meinen "Wanderungen" begegnet! Das Volk hat eine unbezwingsbare Neigung, entweder zu lügen oder sich die Dinge zurechtzumachen.

Was Sie mir über das Sichausschweigen der Ruppiner Bürger- und Honoratiorenschaft schreiben, hat mich sehr amusiert. Es ist aanz charakteristisch.

Wie immer Ihr ergebenster

Th. Fontane.

## An Ludwig Pietsch.

Berlin, d. 16. Februar 1874. Potsbamer Straße 134 c.

### Teuerster Bietsch.

Willsommen wieder westlich vom Kreml! Ich habe sehr bedauert, gestern um Ihren Besuch gekommen zu sein. Ich war zu einer Matinee (engster Zirkel), wo Signor Campo drei Akte vom "Othello" runterrasselte. Übrigens brillant. Werder, nicht der General, sondern der Prosessor, ganz entzückt. Ihre russischen Artikel haben wir hier mit großer Freude gelesen, ich (weil ich einer der wenigen bin, die dergleichen auch beurteilen können) mit Bewunderung. Die Ankunst in Petersburg, der große Versammlungssaal vor der Trauung\*), die Troikasahrt, einzelne Abs

<sup>\*)</sup> Am 24. Januar 1874 war die Bermählung des Herzogs Alfred von Schnburgh mit der rufsischen Großfürstin Maria Alexan-Briefe Th. Kontanes I.

schnitte aus der Parade und vor allem das Aufbauen Moskaus und des Kremls vor den Bliden des Lesersschienen mir die Prachtstücke. Wenn etwas meine aufrichtigste Anerkennung Ihrer deskriptiven Begabung steigern konnte, so war es das, daß ich aus den ersten drei Artikeln eine leidliche persönliche Verstimmtheit glaube herausgelesen zu haben. In solcher Versassung hätte ich nicht zehn Zeilen aeschrieben.

Ich wäre gestern abend gekommen, wenn ich nicht auf den Grafen Kalckreuth (Weimar) eingeladen gewesen wäre. Hat mir sehr gefallen. Wie immer Ihr

Th. Fontane.

## Un Alexander Gens.

Berlin, d. 19. Februar 1874.

Sehr geehrter Berr Gent.

Der Frachtbrief mit Adresse: "Fontana, Dichter" traf hier richtig ein. Einige Tage später lag das Faß im Keller, und gestern abend sind durch einen Küfer und drei Mann hundertvierzig Flaschen abgezogen worden. Wir haben seitdem das Gefühl einer gewissen Vornehmheit und zählen uns zur wohlsituierten, also bevorzugten Ninderheit. Seien Sie für dies schöne und wertvolle Geschenk nochmals bestens bedankt. Wenn ich in der nächsten Woche das Vergnügen habe, Sie zu sehen, werde ich Ihnen von Ihrem Wein vorsetzen. Unter ergebensten Empsehlungen an die verehrte Frau, wie immer Ihr ganz ergebenster

Th. Fontane.

browna in Petersburg gefeiert worden. Die Festlichkeiten beschrieb g. B. ausführlich in vier Auffägen ber "Bofflichen Zeitung".

# Un Wilhelm Bert.

Berlin, d. 3. März 1874. Potsbamer Straße 134c.

Sehr geehrter herr hert.

Ganz und gar in "Pariser Belagerung" getaucht, kam ich gestern nicht mehr dazu, Ihnen für die frohe Botsschaft zu danken. Es war mir eine große Freude. Zulett bleiben diese halb unbekannten, halb schon wieder versgessenen Dinge doch das Beste, was man gemacht hat. Ob sich nach meinem Tode noch jemand darum kümmern wird, ist fraglich. Wenn sich aber jemand darum kümmert, so ist mir geholsen.

Da die ganze Sache ein Freundschaftsdienst von Ihnen ist, so kann natürlich von Paragraphen, Abmachungen usw. keine Rede sein. Wird die neue Auslage je verkauft, so machen Sie mir ein kleines Geschenk. Wird sie nicht verkauft — leider der wahrscheinlichere Fall — so erlaube ich mir nur eine Bitte, daß Sie mir oder meiner Familie es möglich machen, nach zehn oder zwölf Jahren eine neue Auflage zu veranstalten, wenn auch nur sechshundert Exemplare verkauft sein sollten. Sieran liegt mir einigermaßen. Im übrigen weiß ich sehr wohl, daß an eine Gesälligkeit nur der Bedingungen knüpfen kann, der sie gewährt; nicht der, der sie empfängt.

Ich lege einen Bogen bei, den ich schon an einem Betrachtungsabend innerhalb der letzten Weihnachtswoche ansgefertigt habe. Es würde sich danach auch um Lyrisches handeln und das Buch vielleicht besser den Titel führen: Gedichte von Th. F., zweite Auflage. Daß in dem Worte "Balladen" kein unwiderstehlicher Zauber lag, haben wir

ja beide zu unserm Schmerz erfahren\*). Wie immer, sehr geehrter Herr Bert, Ihr gang ergebenster

Ih. Fontane.

Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 26. März 1874. Botsbamer Strafe 134 c.

Mein gnädigstes Fraulein.

Der Winter, eh er geht, hat sich bei mir noch bemerkhar gemacht. 3ch bin feit brei Wochen frank, nicht bettlägerig, aber doch fo, daß ich acht bis zehn Tage nicht aus dem Zimmer gefommen bin. Auch in diesem Augen= blick ist es noch nicht besier. Ich schlevve mich nur dann und wann ins Theater, um meines Umts zu warten. Sonft fommt mein gesamtes Tun über Lefen und Echreiben menia binaus. Dieine Frau, tropbem es ein rechter Sturmwinter mar, hat sich im gangen gut gehalten, was mir immer febr guftatten fommt. Gine verstimmte Frau ift ebenso ein Druck, wie eine heitere einem Glügel leiht. Much ift mein Metier berart, daß ich fleiner Gulfen und Cefretardienste täglich bedarf, Dienste, die nur bei guter Gesundheit geleistet werden fonnen. Mit den Rindern geht es erfreulich. Theo entwickelt sich mehr und mehr zu unserer Freude. In den nächsten Tagen wird er nach Kunkendorf abgehen. Martha zeigt Begabungen, die über das Alltägliche hinausgeben, und ift - im Gegensat zu ihren früheren Jahren ein Liebling der Menschen geworden. Gie fommt jest in die erste Rlaffe. Der Kleinste läßt es an sich kommen. Er ift weniger begabt als die andern und weniger ehr=

<sup>\*)</sup> Seute werden die "Balladen" im Antiquariatshandel mit achtzig Mark bezahlt. Bon den "Gedichten" erichien die dritte Auflage erft 1889, aber 1908 die zwölfte bis vierzehnte.

geizig, wird aber wohl auch seine Meriten haben. Ganz leer läßt der liebe Gott keinen ausgehn. Die Eltern und Erzieher müssen nur aussindig machen, wo die Spezialsbegabungen liegen.

Unfer Leben beweat sich im alten Geleise. Nur fänat es an, sich mehr und mehr zu vereinfachen, was feit langem meinen Bunschen und Blanen entspricht. Weber meine Gesundheit noch meine Neigungen noch meine Berhältnisse konnten sich länger mit dieser täglichen Gesellschaftsrennerei vertragen. Ich will nur bei den "Berhältnissen" stehen Die dicken Bücher wollen doch am Ende ge= bleihen. schrieben sein, und wenn man vierzehn Tage lang frank ift und dann vierzehn Tage lang täglich in Gesellschaft geht, so überkommt einen mit einem Male eine nur zu be= gründete Angst: "wohin foll das führen?" Ich hab es also seit sechs Wochen so eingerichtet, daß ich nur Donners= taas und Sonntags in Gesellschaft gebe, und merke bereits. tropdem ich all die Zeit über nicht gefund gewesen bin. daß es einem doch außerordentlich hilft. Die Abende find nämlich deshalb die Hauptsache, weil fie eine Art End= losigkeit haben. Man kann sie bis zwei, drei Uhr aus= dehnen, und das Gefühl, das einem aus der Borftellung erwächst: du hast jest, wenn du willst, sieben Arbeits= stunden vor dir, ist außerordentlich angenehm und förderlich. Un solchen großen Arbeiten, wie ich sie beständig vorhabe. wo man auf verschiedenen Tischen zehn Karten und zwanzig Bücher aufgeschlagen hat, kann man nicht viertelstunden= weis herumbasteln. Dazu sind die Vorbereitungen zu groß. Ich habe übrigens die Freude gehabt, daß alle Freunde mir ausnahmslos zugeftimmt und meine Beschlüsse in bezug auf gesellschaftliches Leben und Treiben gebilligt haben. Man unterhält die Leute, und hinterher heißt es dann noch: "Mein Gott, er fommt auch nicht von der Stelle".

So erging es beispielsweise beständig unferm alten Eggers.

Sehr viel Freude haben uns in diesem Winter unsere Schopenhauerabende gemacht, wohl schon deshalb, weil sie maßvoll auftraten und nur alle vierzehn Tage wiederkehrten. Es waren Wangenheims (drei), Hofprediger Windel und Cousine, meine Frau und ich. Wir haben doch viel Anregung dadurch empfangen und verhältnismäßig wenig Zeit eingebüßt, da wir immer erst sehr spät zusammenkamen.

Der Druck der dritten Auflage meiner "Wande= rungen", in die dann auch das Rohrkavitel binein= fommen wird, schreitet ruftig vorwärts. Den Namen Barbara habe ich beseitigt und Urania wiederhergestellt. Db die Familie im gangen badurch befriedigt wird, muß ich bezweifeln. Denn immer aufs neue mache ich die Erfahrung, daß Familien, mit Musnahme der gutigen, nach: fichtigen und verehrten Dame, an die ich diese Zeilen richte, nicht zufriedenzustellen sind. 3ch glaube auch, daß sie, die Kamilien, von ihrem Standpunfte aus gang recht haben, weil ein Schriftsteller, der die Dinge lediglich als einen Stoff für feine Zwede anfieht, auch bei größter Borficht und wirklichem Takt immer noch der Pietät entbehren wird, die im Bergen der Familienmitglieder lebt. Dlitunter ist es freilich nicht mehr Bietät, sondern einfach eine Mijchung von grenzenlojer Dummheit mit ebenso grenzen= lojer Citelfeit. Go ichrieb mir heute meine Schwester Life aus Ruppin: alle Unverwandten des Baufes Gent (Gott fei Dant mit Ausnahme ber beiden Sohne) feien em port über das, mas ich über den alten Johann Chriftian Gent geschrieben hätte. Rach meiner aufrichtigen Meinung mußten fie mir ein Denfmal errichten ober eine "Stiftung" für meine Rinder ins Leben rufen. Mitunter ichwindelt

einem. Ich hab es aber nun so oft erlebt, daß es keinen Sindruck mehr auf mich macht. Neulich kriegte ich einen Klagebrief von einer Frau v. Wißleben, geb. v. Meusebach, aus Potsdam, die sich bitter beschwerte über das, was ich über ihren verstorbenen Bruder geschrieben habe\*). Er war schließlich absolut verrückt. Ich nenne ihn einen "Mann von Genie und Erzentrizität". Das ist nun der Dank dafür.

Bor einer Stunde war Lepel hier, den ich seit vier Wochen nicht gesehen hatte. Er kommt jedesmal, wenn ich mit Briefschreiben an Frl. v. Rohr beschäftigt bin. Es ist dann, als ob eine Stimme ihn riese, ein Magnet ihn zwänge. Er kränkelt auch seit vielen Wochen; doch sand ich ihn viel besser aussehend als früher. Er brachte mir unter anderem einen Toast, den er am 22. März in der Franzkaserne vorgelesen hat. Allerliebst. In solchen Sachen hat er eine höchst glückliche Hand. Die Strophen sind auch mit Jubel aufgenommen und noch am selben Abend durch Oberst v. Boehn vom 1. Garderegiment dem Kaiser vorgelesen worden. — Meine Frau grüßt und empsiehlt sich Ihnen angelegentlichst.

In alter, aufrichtigster Ergebenheit, mein gnädigstes Fräulein, Ihr Th. Kontane.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 7. Juli 1874. Botsdamer Straße 134 c.

Mein gnädigftes Fräulein.

Der große Tag ist erst übermorgen; aber ich schreibe heute schon, da ich morgen nur Himmel und Wasser um

<sup>\*)</sup> Havelland, 7. Auflage, S. 442 f.

mich ber haben und feine Gelegenheit finden werde, einen Brief zur Post zu geben. Ich reife nämlich binnen jest und zwei Stunden in einem Segelboot nach Teupis, gehn Meilen von hier, an Copenick und Wusterhausen porbei, immer flufaufwärts. Der kluß ift die Dahme ober wendische Spree. Das Segelboot ift übrigens feine bloße Hußichale, sondern eine Art englische Sacht mit zwei Rajuten und allem möglichem Komfort (jogar Gisteller) eingerichtet. Das Banze reizt mich sehr. Nur ist meine Freude wie die der Kinder am Weihnachtsabend, eh es losgeht. "Arieg ich die Ranone, so ist es der schönste Tag meines Lebens. Rrieg ich sie nicht, so verschwenden die Lichter vergeblich ihren Glang, und der Gewürzvfefferkuchen schmeckt wie die Judenmage." So ift auch meine Lage. Wirft mir das Bange nicht einen brillanten Beidreibungestoff\*) ab, so beflage ich es, brei Tage aus meiner Rriegsbuch= arbeit - die gerade jest eine so pressante ist - gerissen worden zu fein.

Aber dies alles ist nur Einleitung zu meiner Gratulation, zu meinen tausend Glückwünschen, in die sich egoistischerweise überall der Wunsch eindrängt, daß Sie uns Ihre Freundschaft, Ihre Güte und Nachsicht bewahren wollen.

Nun ist es aber die höchste Zeit, daß ich mich in Meisekostum werse. Unter nochmaligen herzlichsten Wünschen für Ihr Wohl, mein gnädigstes Fräulein, Ihr aufrichtig ergebenster

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Ih. F. hat diefe Fahrt im vierten Bande der Wanderungen "Spreeland" (4. Auflage S. 57 f., beschrieben.

# An Karl Zöllner.

Berlin, d. 30. Juli 1874. Botsbamer Straße 134c.

Lieber Chevalier.

Arbeit und Sitze, selbst Mangel an Stoff, haben mich bis heute nicht dazu kommen lassen, meiner bekannten Leidenschaft zu fröhnen und Dir und Deiner Verehrten einen Brief zu stiften. Es darf aber so nicht weitergehen, um so weniger, als wir am Sonntag bei Wangenheims zu Tisch, bei Wichmanns zu Abend waren, am Montag hertz senior und junior an unser Tafel sahen, am Dienstag früh Wangenheims Abschied zelebrieren halfen (bei Katholiken wird immer zelebriert) und am Abend desselben Tages unsere Salons öffneten, um Wichmann und Frau respektive L... und Frau zu empfangen. Die Einladung war ein wenig unter Anlehnung an das bekannte Bild von den zwei feindlichen Löwen erfolgt, die sich gegenseitig bis auf die Schwänze auffressen. Für den Oritten, Dabeisstehenden, immer die relativ bequemste Position.

Bei Wangenheims wurde vier Stunden lang politisiert, ohne daß die Worte: ultramontan, Carlisten, Hauptmann Schmidt\*), Kullmann auch nur ein einziges Mal genannt worden wären. Es ging, immer namenlos, ins allgemeine hinein, unter sleißiger Heranziehung Chinas und Japans, Rußlands und Nordamerikas. Nur einmal, beim Kaffee, nahm mich der alte Wangenheim in die Ecke und sagte schelmisch: "Sie wissen doch, Bismarcks Kugel ist nun ge-

<sup>\*)</sup> Kriegskorrespondent, preußischer Artilleriehauptmann a. D. A. Schmidt wurde im Juni 1874 von den Carlisten gefangen genommen und erschossen. Bgl. darüber und über das Kullmannsche Attentat Bismarcks Rede im Deutschen Reichstag vom 4. Dezember 1874 (Historisch-kritische Gesamtausgabe der Reden von Horst Kohl, Bb. 6, S. 218 ff.).

funden!" Ich machte ein verblufftes Gesicht, weil ich in abnendem Gemüte fühlte: "Best fommt etwas Gurchtbares." Und richtig, er erzählte mir, vorgestern sei in Moabit, von einem Sectzaun ber, ein Schuß abgefeuert morden, der einen Borübergebenden getroffen habe; die Rugel fage noch in der Backe. Welche, gab er nicht an. "Die reine Bismarckfugel," so schloß er. Die Sache, so unsinnig sie ift, machte doch einen tiefen Gindruck auf mich. Ja, sie machte ihn, weil sie jo unfinnig ist. Er wollte ohngefähr fagen: jeder Strolch, der aus einem Binterhalt ein Vistol abfeuert, wird jest politisch ausgenust. Die Moabiter Rugel war nichts anders als die Rissinger Rugel und umgefehrt. Aber man macht aus allem eine Bismard= fugel, um die Ratholikenhebe fortseten zu können. 3ch wurde höchst unangenehm und zugleich traurig davon berührt. Es gahlt diefes Saus zu dem Beften, Braviten und Liebenswürdigsten, mas ich in meinem Leben fennen gelernt habe, und doch! Wie gebrechlich find wir, wie einseitig, wie urteilsunfähig, wenn bas am grünen Solze folden Hauses und folder Bergen geschehen kann!

Über unser Herhdiner, das sehr anmutig verlief, ist nicht viel zu berichten. Wohl aber über den Wichmanns L....Abend, den wir — die Gelegenheit an der Stirnlocke fassend — rasch in Szene gehen ließen, um eine übrigzgebliebene Dinerente noch glücklich verwenden zu können. Da Wichmanns dies Prinzip, und zwar à outrance, in bezug auf Lachs und Sandtorte haben, so schien uns darin nichts Verbrecherisches zu liegen. Die Sache selbst entwickelte sich wie folgt. Schon am Dienstag vormittag schiefte Wichmann seinen Schirm\*), Wetallständer mit

<sup>\*)</sup> hermann Wichmann, Musiter und Schriftsteller (1823—1905), war augenleibend und mußte sich gegen Blendung schützen.

grünem Lappen, der immer sonderbar-geheimnisvoll auf mich wirkt: halb Wonstranz, halb Hinterteil eines photographischen Apparates. Derselbe Lappen, durch den der lichtbildnerische Künstler durchkuckt, ehe es losgeht. Um  $8^{1/2}$  Uhr trat das Wichmannsche Paar an; um 9 Uhr L... und Frau. Sie war schwarz gekleidet, Gaze mit Goldpunkten, die reine Königin der Nacht. Sehr stark, aufstallend stark. L... selbst merkwürdig gut im Stande, schweigsam sglücklich, dem Senator\*) immer ähnlicher werdend. Die L... nahm das Wort und hielt es. Ich sage absichtlich: hielt es, denn das Wort ist ihre Fahne, mit der sie steht und fällt. La garde meurt, mais elle ne se rend pas.

Die Unterhaltung, mit Vorliebe die Wege der chronique scandaleuse mandelnd, fam unter anderm auch auf die Frau X. Die L . . . erzählte von einer Szene, die sie mit der Sandwichinselkönigin 3. Dt. über eben diese Frau X. gehabt habe. Die L . . . . . . So mare benn also alles übertrieben, was man von ihr faat?" 3. M.: "Wer fagt? Bas fagt man? Dh, man faat viel (Baufe und Blich), fehr viel!" An dieser Geschichte, die der 2 .... in einem unbewachten Moment - wie ihn Schnabber= liesen so oft haben — entschlüpfte, hatte ich meine bergliche Freude. So muß folden Damen beimaeleuchtet merden. und ich zählte in jenem Augenblick zu den getreuften Untertanen der Königin Pomare \*\*). Die L... nämlich, der ich ein gutes Quantum von Geift, Belesenheit und Unterhaltlichkeit gern lasse, der ich gern zugestehe, daß sie, in fleinen Dosen genossen, amusieren fann, wirkt doch dadurch so unerquicklich, daß alles auf dem Fundament einer durch

<sup>\*)</sup> Karl Eggers.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Beines "Romanzero".

und durch unschönen Seele ruht, Sumpfblasen, die, mit dem Gesellschaftssidibus berührt, leuchten und knallen. Aber . . .! Man kann an ihr demonitrieren, wie eine Frau nicht sein soll. Alles ist unweiblich. Man wird ihrer Borzüge nicht froh, weil nichts in wahres Bohls wollen, in echte Liebe und wirklich adlige Gesinnung getaucht ist. Alles selbstisch und berechnet. Und dabei ist er glücklich. Übrigens glaub' ich, daß sie gut gegen ihn ist. Er ist jest ein Teil von ihr, und so kehrt sie ihren Egoismus nicht gegen ihn, sondern läßt ihn an den Segnungen desselben teilnehmen.

Als Mitternacht da war und wir, oben im Fenster liegend, ihnen nachsahen und, wie bei einer langen Trennung, mit dem Taschentuche grüßten und winkten, entspann sich zwischen Mila und Theochen ein ziemlich intrikates Gespräch. Wir ließen lachend alle Nedewendungen passieren, die sich in Romanen und Novellen vorsinden, um das alte Thema vom "Psand der Liebe" wenigstens dem Worte nach neu zu behandeln. Schließlich alle Kraft zusammensfassend, "die Lust und auch den Schmerz", murmelte ich balladenhaft vor mich hin: sie füttert zwei!

Damit gingen wir zu Bett; in all und jedem Sinne neidlos.

Empfiehl mich meiner teuren Chevalière. Wie immer, naß oder trocen, zu Waffer und zu Lande Dein

Roel.

Un Emilie Zöllner. Berlin, d. 9. Augunt 1874. Teuerste Freundin.

Ich habe das Schweigen meiner Frau zu entschuldigen. Sie ist seit über acht Tagen frank. Die ersten drei Tage

nahm ich es als eine jener landläufigen Verstimmungen, die den Krokodilpanzer meines Gleichmuts nicht mehr durchstechen, dis ich am vierten Tage gewahr wurde, daß der Wind ernstlicher blies. Ich zog also den Shemann aus und den Doktor an und din endlich heute mit Hilfe "höllischer Latwergen" des bösen Feindes Herr geworden. Sie ist aber immer noch angegriffen und zwar echt und wirklich. Man muß das eigens hervorheben, denn es ist dies eins der ältesten Gebiete, auf denen der Kampf zwischen Idealismus und Realismus tobt. Es gibt, schlecht gerechnet, ebenso viele falsche Migränen wie falsche Zöpfe. Und das will was sagen.

Ergeh es Ihnen gut, meine Hochverehrteste. Grüßen Sie den Gatten und Annachen, und empfehlen Sie mich und meine mir firchlich angetraute Hälfte dem teuren Lazarusschen Paare, wenn Sie über kurz oder lang in Haus Schönfeld\*) eintreffen, um unter der Linde "mit dem Podium" zu Füßen der Weisheit und der Vögel zu sitzen. Letzteres unter Umständen nicht ungefährlich. Siehe Tobias. Wie immer Ihr

An Ludwig Pietsch. Berlin, d. 13. September 1874. Teuerster Bietsch.

Sie haben es wieder nicht nur sehr reizend, sondern auch sehr gnädig gemacht. Ich kann es mir benken, welchen Schreck Sie gekriegt haben, einen Nr. I-Mann so mit Bummelwißen abgefertigt zu sehen \*\*).

<sup>\*)</sup> Gut von Morit Lazarus bei Leipzig.

<sup>\*\*)</sup> Th. F. hatte an Stelle bes von Berlin abwesenden L. P. für die "Bossische Zeitung" vom 9. September 1874 über

Mur eines möchte ich boch, um nicht in immerhin ernften Cachen bummliger zu erscheinen, als gestattet ift, meiner relativen Rechtfertigung hervorheben: Die Bilder wirken frembartig. - Wie in allem, fo ftehn wir auch in unsern Bilbern unter ber Dacht bes Berfömmlichen, die abzuschütteln oder zu durchbrechen in meinen Augen (ich gehe darin sicherlich zu weit) immer ein Berdienst ift. Alles Aparte, Courageuse, Die Tradition lachend beiseite Schiebende reist mich, und jo hab' ich beisvielsweise die Tademaschen Sachen früher bewundert. Wenn man aber an die Stelle der Allgemeintradition eine versönliche Spezialtradition sett und alles, Altes und Neues, in einer gang bestimmten, immer wiederkehrenden Weise fieht, fo ift mit diesem Berfahren nichts gebeffert. Ja. es ift bei Aufaaben wie der, die fich Tadema hier ge= stellt, ein entschiedener Nachteil. Ratürlich flemm ich mich nicht auf Rrokodil und Ramses, aber die gange Modernität, die und hier geboten wird, ist nicht Modernität, wie wir sie zu seben gewohnt sind, ift auch feine eigenartige, mit neuen Augen gesehene, sondern eine altevertademasierte Modernität. Man wird fofort, man ftebe nun brei ober breigehn Schritte por Diefen Bilbern, an eine gange Rolleftion früherer Arbeiten besselben Deisters erinnert, Die, ihrem Gegenstande nach, vor zwei oder zweitausend Sahren irgendwo in Szene gingen. Db Agypten, Griechenland, Rom - barauf leg ich nicht das geringste Gewicht. Nur jo viel bleibt für mich bestehen: es ift etwas gang Reues, das nach etwas gang Altem schmedt ober doch irgendeinem gang Alten, wie wir es aus Tadema bei diefer oder jener

die zwei Tage vorher eröffnete Berliner Munftausstellung einen Generalbericht geschrieben, worin er unter anderm Alma Tademas Bilder stofflich langweilig nannte und ihrer Behandlungsweise in humoristischem Ton den spezifischen Gehalt absprach.

Gelegenheit kennen lernten, in störender Weise ähnlich fieht. - 3ch schreibe Ihnen dies, tenerster Bietsch, nicht, um brieflich mit Ihnen anzubinden, nicht in dem irgendwo persteckten dickförfigen Glauben, daß ich doch eigentlich recht hätte, sondern nur, um in bezug auf meine gedruckten scherzhaften Wendungen über Tadema nicht in einem schlechteren Lichte vor Ihnen zu erscheinen als nötig. Ich halte, auch bei meinen Theaterkritiken, die scherzhafte Behandlung nicht bloß für erlaubt, sondern geradezu für einen Vorzug, aber sie hat eine zugrunde liegende ern ste und ehrliche Meinung zur Voraussetzung. Sonft ift fie unerlaubt. Diese Zeilen sollten nur aussprechen, daß ich bei der Behandlung Tademas, wenn auch irrtumlich, so doch in lettem gang überzeugungsvoll verfuhr.

Thr Th. F.

> An Rarl und Emilie Zöllner. Benegia, d. 7. Oftober 1874.

Berehrtes und geliebtes Baar.

Die Tage verlaufen so, daß selbst ich nicht brief= ichreiben kann. Die alte Leidenschaft geht an neuen Benuffen unter, die uns doch (siehe Fauft) wieder nach Begierde verschmachten laffen. Unfer Erlebtes ift in Rurze bas folgende. Um 3. von München aus über Innsbruck (Nest) und den Brenner nach Verona. Das Inntal hinauf, bas Etichtal hinunter. Paffeier, Sterzing, Jelberg - Die ganze Hofer-Speckbacherei zog noch einmal an uns vorüber; im aanzen viel prosaischer als auf dem Defreggerschen Bilde. Frierend fuhren wir in das schöne Land Stalia hinein. Es goß mit Mollen. Der erfte Gindruck mar: "Das leisten wir auch." In Verona Nachtquartier in Colomba d'oro. Verona, wie Dir nicht unbekannt sein

wird, hat eine Weschichte; es foll Lieblingsaufenthalt Ronia Pipins gewesen fein. Rach ben Maienlüften, Die in Colomba d'oro wehten, ift dies höchst mahrscheinlich. Wir besichtigten am andern Tage die Stadt, bei welcher Belegenheit wir den Architeften Bittel (ber in Lucaes Atelier arbeitete und jest ben Schinfelpreis gewonnen bat) fowie ben bicken, blonden, faferlafigen Dr. A. trafen. Die Gesichter, die jedesmal geschnitten merben, wenn zwei Berliner sich auf einsamem Reisepfad begegnen, sind flassisch. Jeder einzelne fagt etwa: "3, machit den Schwindel auch mit." Früher follen fich Landsleute bei ähnlichen Begegnungen weinend in die Urme gefturgt fein. Un der Tomba di Giulietta (längere Zeit Waffertrog) trafen wir Abolphe Thiers nebst Frau und Schmägerin. Die beiden bedeutendsten Kriegsschriftsteller der Reuzeit standen nebeneinander und grüßten sich. Dleine Lage mar Die günstigere: ich wußte, wen ich neben mir hatte; er ift hingegangen ohne Uhnung bes Glücks, bas ihm die Stunde bot. Mit Kunftgeschichte unterhalte ich Dich nicht. Siehe Burchardt, Förster, Lübke, Baedeter.

Am Sonntag abend hier: Hotel Bauer in Nähe des Markusplages, Zimmer Nr. 37, Stubenmädchen Elise; sehr nett. Netter allerdings noch ist Venezia selbst. Wir wollten zwei Tage hier bleiben; es werden aber wohl sechs werden. Meine kühnsten Erwartungen wurden übertrossen. Das Ginzelne, auf allen Gebieten, ist vielsach beanstandenswert; das Ganze unsagbar schön, anheimelnd, beglückend. Auch Milachen ist weich wie Butter. Wir trasen gleich am ersten Tage Frau v. Noville nebst Tochter, die mit uns in demselben Hotel wohnen, eine für uns sehr angenehme und lehrreiche Begegnung, da die Damen schon fünf, sechs Tage vor uns hier waren. Eben haben wir mit ihnen zusammen gegessen. Die Stunde von neun bis zehn werden

wir wieder in ihrer Gesellschaft verbringen; denn es ist Abendkonzert auf dem Markusplat.

Im übrigen, auch geschieden von torra firma, zu Wasser wie zu Lande Dein gondeltrunkener Roel.

An Karl und Emilie Zöllner.

Florens, d. 10. Oftober 1874.

Benedig ist interessant von Schritt zu Schritt, land= schaftlich zauberhaft, poetisch durch und durch; aber es repräsentiert doch nicht die Form der Schönheit, die ich dauernd vor Augen haben möchte. Dazu ist mir, rund herausgesagt, die ganze Geschichte doch zu schmutig. Sie bedarf des Mondlichts, bei dem man nur halb sieht. Sie bedarf der Verschleierungen, um immer wieder zu ent= zücken. Bei hellem Tageslicht genießt man den Canal grande, den Rialto und nun gar das Gewirr der Gaffen und fleinen Ranäle mit fehr gemischten Empfindungen. Es ist eine Touristenstadt, eine Stadt zum Sehen, auch zum Bewundern, aber nicht zum Wohnen. Junge Rünftler und Dichter werden sich vielleicht über diese Außerungen entsetzen, aber es ist doch so, wie ich sage. Die ganze Welt der Erscheinungen ist nicht dazu da, um Malern und Poeten wünschenswerte und bequem liegende Stoffe zu bieten, sondern um überhaupt zu befriedigen und zu erfreuen. Das Leben stellt vielfach andere Forderungen als die Kunft, und Individuen wie Staaten gehen qu= grunde, die dies übersehen. Wem diese Wahrheit zu Fleisch und Blut geworden ift, der wird auf Benedig blicken, wie ich noch in der letten Stunde auf ein wunderschönes Frauenzimmer blickte, die aus dem zweiten Stock eines halbverfallenen Hauses träumerisch=faul mit tief und dumm schmachtendem Auge uns nachsah, als unsere Gondel an Briefe Th. Fontanes I.

ben Wasserstiegen des schmalen Kanals vorübersuhr. Sie war so schön, wie ich selten Weiber gesehn habe, und das halbgekräuselte schwarze Haar lag wie eine Mähne um sie her, mit den Spiken nach vorn hin über die halb entblößte Brust sallend: ich werde den Andlick nie vergessen. Aber sie war ungewaschen und ungekämmt und nach meinem Gefühl, so wenig sie persönlich innerhalb der idealen Liebe zu stehen schien, doch nur sür eine solche geeignet. Ein Wesen, nur mit dem Auge zu genießen; mit ihr zu leben — ein Gedanke, nicht ausgedacht zu werden! So auch die Stadt selbst. Diese schwester Struwelpeters, die seizenintakt auf einen gondelbefahrenen Kinnstein niedersah, war mir wie das Vild Benezias selbst erschienen.

Gine glänzende Ausnahme macht der Markusplat und die an ihn grenzende Piazetta. Dier ist nicht nur alles intereffant, malerisch, poetisch. Sier ift auch alles in jedem Sinne ich on, und es bedarf feiner romantischen Prife Schnupftabats, um uns die Augen übergeben zu machen. Es perlohnt sich taufend Meilen zu reisen, um dies eine Stunde zu febn. Es ift gang einzig, ebenfo im einzelnen wie im gangen. 3ch finde nichts lächerlicher als ein Herumfritisieren an Bauwerfen wie der Markustirche und dem Dogenvalast. Sint ut sunt aut non sint. In mehreren Reisebüchern fand ich die Markustirche als einen "ichwülstigen Bau" charafterisiert. Man muß ein unendlicher Lederschneider sein, um so mas Dummes und Kleines fagen zu können. Leiber reicht auch Schulfuchferei und Doktrinarismus zu folder Dummbeit gerade aus. Die Markusfirche wirft beinahe elementar, und fie fritifieren wollen, ift nicht viel anders, wie wenn man die blaue Grotte ober die Fingalshöhle einer fünftlerischen Beurteilung unterziehen wollte. Go foloffale Sachen, Die in einem

Jahrtausend geworden, gewachsen, gemodelt sind, liegen über alle Kritik hinaus. Man hat sich lediglich vor ihnen zu verneigen. Wir sind wohl zehnmal, länger oder kürzer, in diese Kirche eingetreten, und immer war der Sindruck derselbe.

Der Dogenvalast, zunächst von einer viel beftrickenderen Schönheit, wirkt doch nicht fo mächtig, trogdem historische Erinnerungen und eine uns näher stehende dekorative Runst, lettre in hunderten von berühmten Bildern, feine Wirkung unterftüten. Über diese Bilder. die fast ausnahmelos von Tintoretto und seiner Schule. nur verhältnismäßig wenige von Baul Beronese und seinen "Erben" (so schreiben die Kataloge) herrühren, noch ein paar kurze Worte. Wenn sie teppichartig durch Farben= tone wirken und im übrigen in flaren, äußerlich meister= haften Kompositionen historische Momente der Republik festhalten sollen, so finde ich sie großartig. Wollen sie mehr fein, fo finde ich fie erbärmlich. Diesen Massen= leistungen gegenüber habe ich wieder recht empfunden, daß es ohne Seele nicht geht. Au fond ist alles tief lang= weilig, und als ich schließlich in der kleinen Dogenkapelle einem Albrecht Dürerschen Christustopfe begegnete, atmete ich auf. Diefer eine Ropf repräsentiert in meinen Augen mehr mahre Runft als alle Tintorettos zusammengenommen. Was diefer lettre geleistet, find Schildereien, in denen die immer wieder auftauchende gelbe Dogenmüte eigentlich das interessanteste ist. Auch diejenigen seiner Bilder, die ihren Stoff der heiligen Geschichte entnehmen, find nicht besser. Das Rolossalbild im Saal des Großen Rates, das den Namen die "Glorie des Paradieses" führt, ist ein Salat von Engelbeinen, und feine berühmteste Leistung "Die Kreuzigung", die sich in der Scuola San Rocco befindet, läßt mich ebenfalls kalt. Das Kompositionstalent, die

22\*

Gabe zu gruppieren, Klarheit in die Massen zu bringen, ist außerordentlich; aber der Mangel an aller Innerlichkeit ist geradezu erschreckend. Der Christus auf dem letze genannten Bilde scheint, soweit man ihn bei der starten Nachdunklung erkennen kann, gut, will sagen nicht ganz unbedeutend; die Frauen und Jünger unterm Kreuz aber sind konventionell und noch weniger als das. Ich habe für diese Art von Kunst wohl ein Verständnis, aber kein Herz. Farbentöne würden dasselbe tun.

Unter allem, was ich bis jest gesehn habe, haben mich, von zwei großen Tizians abgesehn, solgende drei Bilder am meisten interessiert: 1. der schon erwähnte Dürersche Christus mit der Dornenkrone (Pilatus lints neben ihm); 2. ein in derselben Dogenkapelle besindlicher Giorgione: "Christus im Hades", ein Bild voll Kraft und Schwung und tiesster Innerlichkeit; 3. ein "toter Christus" aus der Bologneser Schule; Name des Nieisters unbekannt. Ich mache diese Aufzählungen respektive Bemerkungen namentlich Hendens wegen, der sie auf ihre Richtigkeit prüsen mag. Wobei ich aber gleich im voraus bemerke, für mich persönlich bleiben sie auch richtig.

Das Bedeutendite, was ich bisher sah, sind die beiden Bilder Tizians, die Himmelsahrt Maria darstellend, von denen sich das eine im Dom zu Verona, das andre in der Academia delle belle arti zu Venedig besindet. Sie sind grundverschieden, aber beinahe gleich schön, wenn auch nicht gleich an Bedeutung. Ihr Unterschied besieht darin, daß die erstre freundlich-beseligend, frauenhaft-gutig zu den staunenden Jüngern hernieder, die andre übertrössch verklärt, von der erhabenen Wonne des Schauens durchdrungen, zu Gottvater auswärts blickt. Im ersten Moment schien mir das letztgenannte Vild hinter dem in Verona zurückzustehn, das aus den verschiedensten, äußern

und innern Gründen, die ich hier nicht alle aufzählen mag, rascher Auge und Herz erobert. Aber von dem Augenblick an, wo man sich in der Erhabenheit der venetianischen "Assunta" zurechtgefunden hat, versinkt das Beroneser Bild neben der letztern. Das Bild in Berona, soweit die Maria in Betracht kommt, wirkt wie ein Borläuser der Murillomanier; die "Assunta" in Benedig erinnert an die Sixtinische Madonna. Ja, mein Herz ist fast geneigt, ihr noch den Vorrang vor dieser anzuweisen.

Hier, verehrtes Paar, haft Du oder haben Sie oder habt Ihr meine Beisheit. Weitres hoffentlich mündlich, wenn Eure Geduld fo weit reicht wie meine Redeseligkeit. Ergeh' es Ihnen gut. Ich bitte die Briefe, nach Mitteilung des einen oder andern an Theo, zirkulieren zu lassen, erst an George, dann an Martha, derart, daß George den Brief direkt nach Neuhof\*) schickt.

Mit tausend herzlichen Grüßen an die Freunde, ins sonderheit an Sie beide, wie immer Ihr

Th. Fontane.

- 1. Unserm lieben kleinen Friedel einen Kuß, und er solle nicht "aufmucken", wenn Theo oder Tilla\*\*) ihre Autorität geltend machen. An Tilla beste Grüße.
- 2. Unser alter Theo soll nicht zu streng regieren und so bald wie möglich nach Rom hin an uns schreiben. Poste restante.
- 3. Die Sinlage, kuvertiert und adressiert, bitte ich an Hertz gelangen zu lassen. Wenn Du, geliebter Chevalier, ihm die Sinlage auf einem Gange zum oder vom Gericht selbst brächtest und ihm bei dieser Gelegenheit einiges erzähltest, würde ich Dir sehr dankbar sein. Bon 10 bis

<sup>\*)</sup> Gut bei Liegnit im Befit der Familie Treutler.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Familienbriefe, Ges. Werke II, 6, S. 121.

2 und von 514 bis 712 Uhr ift er in feinem Geschäft. Die Plaudereien in feinem Kontor sind meift fehr amufant.

4. Unser alter Fournier\*), wie wir eben erfahren, ist gestorben. Für uns ein wirklicher Berlust. Er hat, durch die zweiselhastesten Zeiten hin, in Treue und Liebe bei uns ausgehalten.

#### Un Germann Rlette.

Rom, d. 22. Oftober 1874.

Hochgeehrter Berr Dottor.

Rie schleppe ich mich wieder mit Fahnen und Manusstripten auf großen Reisen umher. Nie verspreche ich wieder, von dieser oder jener Station aus achtzehn Geschäftsbriese (Begleitschreiben zu zwei von mir in neuer Auflage erschienenen Büchern) als ein wahres Schreckensund Schmerzenspaket in die Heimat zurückzuschicken. Den Schatten seiner literarischen Untaten auch nicht anderthalb Monate lang los werden zu können, ist ein Schicksal, das einen gegen das des seligen Schlemihl gleichgültig machen kann.

Eine mehrtägige Krantheit abgerechnet sowie den Umstand, daß ich, um eine auf drei Wochen gemietete Wohnung nach achtzehn Stunden wieder los zu werden, die ganze Miete mit hundertundfünfzig Franken auf ein Brett zahlen mußte — ich sage, diese zwei Fatalitäten abgerechnet, ist es mir gut ergangen. Nur schreiben kann ich über nichts! Es widersteht mir von Grund aus, hundertsältig Gesagtes noch einmal zu sagen. Man muß diese Sachen kennen, aber man muß es aufgeben, sich darüber vor versammeltem Bolk vernehmen lassen zu wollen. Nach

<sup>\*)</sup> Prediger an der frangofiichen Rirche in Berlin.

biefer Seite hin war eine kleine Fahrt, die ich vier Wochen vor meiner Reise von Cöpenick nach Teupitz spreesauswärts machte\*), unendlich ergiediger als Venedig, Florenz und Rom zusammengenommen. Ich werde in keine Konskurrenz mit Pietsch eintreten, weil ich einfach nicht kann. Daß Pietsch es konnte, hängt mit seiner größern Frische und größern journalistischen Gewandtheit zusammen. Er kann eben mehr als andre. Es mag noch hinzukommen, daß ich um fünf Jahr älter bin als er, was in manchen Lebensepochen sehr wenig, in andern sehr viel ausmacht.

Empfehlen Sie mich den Herren von der Zeitung, den Eigentlichen und Uneigentlichen, ganz besonders unserm hochverehrten Chef\*\*) und erhalten Sie Ihr Wohlwollen Ihrem aufrichtig ergebensten
Th. Kontane.

An Karl Zöllner.

Rom, d. 23. Oftober 1874.

Mein teurer Freund.

Bir hatten gestern einen wunderschönen Tag (ich befand mich wieder wohler) in den Kaiserpalästen und später in den Thermen des Diocletian, wo mich die in die Trümmer hineingebaute Kirche und in ihr ein wundervoller Dominischino entzückte. Dies Bild (der heilige Sebastian am Kreuz; gewöhnlich nur am "Pfahl") zählt zu den großen Nummern, deren es — ich möchte sagen, Gott sei Dank — viel weniger gibt, als man in einer Art Besorgnis, es nicht bezwingen zu können, vorher annimmt.

Das Trümmer-Rom interessiert mich hundertmal mehr als das, was steht und prunkt. O, wie begreif' ich die

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 328.

<sup>\*\*)</sup> Stadtgerichtsrat C. R. Lessing, Besitzer ber "Bossischen Beitung".

Raiserzeit, die von dem Mann aus Bethlehem nichts wissen wollte. Gewiß hatte sie unrecht; aber für die Sinne ging von da ab eine große Welt unter, und eine kleine kam herauf. Die in die alten Wölbungen und Rolonnaden verhältnismäßig kümmerlich hineingebauten Kirchen wirken wie ein Predigtamtskandidat mit angegrauter weißer Salsbinde, der sich in eine vornehme Gesellschaft einorängt und alles mit seinem prätentiösen Kleinzeug langweilt. Henden wird mir gewiß recht geben, wär' es auch nur um des Predigtamtskandidaten willen.

Heute wollen wir noch mal nach der Kirche Santa Maria degli Angeli, dann nach San Clemente, dann in die Galerie des Palazzo Borghese. Die Elloramutter ist unberusen wohl und munter. Sie meint, es reise sich mit mir wie mit einem "Pater"; eine etwas bedenkliche Ehrenserklärung.

Run lebt alle wohl und seid tausendmal gegrüßt von Eurem Freund und Bruder

# Un Rarl Zöllner.

Rom, b. 31. Oftober 1874.

Mein lieber Chevalier.

Übermorgen früh werden wir Rom, nach fast dreis wöchentlicher Anwesenheit hierselbst, verlassen. Wir tun es mit dem Gefühl, nur einen Zacken vom Baumkuchen, allerdings wohl die vorstehendste, braunste und schmackshafteste Stelle genossen zu haben. An Fleiß und Gier haben wir es nicht sehlen lassen, aber der Stoff ist endlos. "Unüberwindliche Mächte"\*). Wenn hierin einerseits etwas Niederdrückendes liegt, so doch auch andrerseits etwas Trosts

<sup>\*</sup> Titel bes Romans von herman Grimm (Berlin, hert, 1867).

reiches, für mich wie für alle diejenigen, die sich mit einem furzen Aufenthalt begnügen müssen. Es würde mich geradezu verstimmen, mir sagen zu mussen: "Sättest du noch drei weitre Wochen gehabt, so hättest du Rom im aroßen und ganzen bezwingen fonnen." Aber ich empfinde umgekehrt gang deutlich, daß die Zeitfrage an diefer Erden= ftelle ziemlich gleichgültig ist, und daß ich nach drei Monaten mit demfelben Gefühl von Rom icheiden murde wie in diesem Augenblick. Was zu leisten war, ift geleistet worden. 3ch habe die Lage der Stadt, der Straffen und Bläte, der Paläfte und Kirchen, das Genrehafte und das Landschaftliche, wie ich mir einbilde, zur Genüge weg. Damit muß man sich zufrieden geben und wegen unerledigter Details sich nicht zu Tode grämen. Diese Detgilsschätze, wie ich nur wieder= holen kann, sind eben unbezwingbar. Ein Menschenleben reicht dafür nicht aus.

Die großen Sachen sind mit Liebe und Gewissenhaftigfeit absolviert; die tausend andern, für Kunst- und Kulturgeschichte lehrreichen Rummern, die noch bleiben, erheischen nicht das Auge eines Reisenden, sondern das eines Studierenden, die Arbeit eines Lebens. In dieser Erfenntnis schnüre ich frohen Mutes mein Bündel. Das Mögliche ist geleistet worden, und wie ich kühnlich hinzusetze: für meine Berhältnisse gerade genug.

Es ift nicht der Ton, in dem ich sonst wohl Briefe zu schreiben pflege; aber es will nicht anders gehn. Alles, was man sieht, gleichviel, ob es einem gefällt oder überhaupt nur verständlich wird, flößt einem einen solchen kolossalen Respekt ein, daß sich der Bummelwit ängsklich verkriecht. Man scheidet aus der Gesellschaft anständiger Menschen aus, wenn man, aus dem Batikan oder St. Peter kommend, sich in Scherzen — selbst in guten — ergehen will. Sier ist ein Kall gegeben, daß selbst die humoristische Behandlung der Dinge, die ich soust so hoch stelle, zum Gehler werden kann. All Ding hat seine Weise.

Reapel, d. 3. November 1874.

Soweit war ich vor drei Tagen gekommen. Mit ders selben schlechten Tinte, aber einer noch schlechteren Feder, fahre ich heute fort.

Den Brief noch in Rom zu schließen, verbot fich, da gerade der lette Tag noch allerhand brachte. Es traf nich so glücklich, daß gerade am 1. Rovember die während der feche Commermonate geschloffene Villa Farnese (Farnesina) zum ersten Male wieder geöffnet wurde, jo daß wir noch imftande waren, die zwei berühmten Gale Diefer Billa mit ber Galatea und der Darftellung des Umor- und Binche-Märchens in Augenschein zu nehmen. In Runftschwaß fann ich mich hier nicht ergehn. Rur so viel gang all= gemein, daß ich, bei ber aufrichtigften Bewunderung vieler ber sogenannten "großen Rummern", einer faum geringeren Rahl gegenüber ziemlich teperische Unsichten unterhalte. Die Lügerei ber Menschen, auch berer, die etwas von den Dingen zu perftehn vermeinen ober auch meinetwegen wirklich verstehn, ekelt mich an. Nichts ift rarer als inner= liche Freiheit den Erscheinungen des Lebens und der Runft gegenüber und der Mut, eine selbständige Empfindung auszusprechen. Und doch mare felbst das Dummite immer noch beffer als das Unmahre, aus Furcht oder Gitelfeit Nachgepavelte. Die in die Reisebücher aufgenommenen Runfturteile, oft von febr berühmten Leuten, wirfen meistens unsagbar abgeschmackt. Dan fühlt, daß die betreffenden Berren wenig gefühlt und wenig gewußt und in diefer Berlegenheit fich mit oben Redensarten aus ber Affare gezogen haben. Onkel Unger\*) hatte gang

<sup>\*)</sup> Sauptmann Unger, Cammler und Runfthiftorifer in Berlin;

recht, wenn er die fragwürdigsten alten Pinfeleien kaufte und nicht eher ruhte, bis er einen Gian Bellin oder Giorgione herauskonstruiert hatte. Biele Renommées sind gewiß in ganz ähnlicher Weise durch die Ungers der Kunstgeschichte nach und nach gemacht worden. Wenn von tapfrem Bersleumden immer etwas hängen bleibt, so auch von tapfrem Loben. Ich glaube ganz bestimmt, daß drei geistreiche Kerle einen vierten, wenn sie es nur eisern wollen, berühmt machen können, namentlich wenn der zu Feiernde dunkel und unverständlich ist. Nur an der biedern Platitüde scheitert alle Verherrlichungskunft.

In die Seimat zurückaekehrt, werde ich meine Zunge fehr hüten müffen, auch schon deshalb, weil ich selber sehr wohl empfinde, daß es mir nach einer ganz bestimmten Seite hin an etwas fehr Wesentlichem gebricht, mas mein Urteil einseitig und ungerecht macht. Lägen die Dinge günstiger, so wurde ich mich mit einem wahren Keuereifer in diese Fragen stürzen und in einem Tone los= gehn wie etwa über die Iphigenie der Frau Erhartt. Schöne Erscheinung und schöne Bewegungen hatte Frau Erhartt auch. In meinem Gemüte fteht es felsenfest, daß es in aller Kunst — wenn sie mehr sein will als Dekoration doch schlieklich auf etwas Seelisches, zu Berzen Gehendes ankommt, und daß alles, was mich nicht erhebt oder er= schüttert oder erheitert oder gedanklich beschäftigt (wie bei= spielsweise die großen und doch so einfachen Sachen Michel Angelos) keinen Schuß Bulver wert ist. Siermit hängt es zusammen, daß mir die der raffaelischen Zeit unmittelbar voraufgehenden Jahrzehnte lieber find als die "Blütezeit" selbst. Ich beziehe dies auf die Epoche, nicht auf die

Onkel Richard Lucaes. Bgl. über ihn "Bon Zwanzig bis Dreißig", Gef. Werke II, 3, S. 48 f.

einzelnen Leistungen, unter denen aber nur die mit Recht als die großen und größten gelten, die neben der vollen äußern Schönheit auch jene innerliche haben, die das Auszeichnende und Herrliche des fünfzehnten Jahrhunderts war. Mögen andre anders darüber denfen, ich denke so und habe mein gutes Recht dazu. Ich lasse mich von niemandem mehr von dieser mir tief ins Herz geschriebenen Überzeugung abbringen, auch von den Berühmtesten nicht. Es ist unglaublich, wie viel Schwindel umgeht. So viel, daß alle Welt mit Fingern auf jeden zeigt, der es wagt, dies auszusprechen. Denn auch die Besten sind mehr oder weniger Großschwindelbewahrer und fühlen sich verletzt oder bedroht, wenn jemand laut oder leise zu lachen wagt.

Rur eines ist nicht Schwindel: der Golf von Reapel, der eben sonnenbeschienen und bootebesahren in herrlichsten Farben vor mir liegt, und die aufrichtig freundschaftliche Gesinnung des Gesertigten für den Kreis seiner Freunde, insonderheit für seine teuren Chevaliers.

Wie immer Dein alter

Noel.

Un Rarl Zöllner.

Reapel, d. 10. November 1874. Mein lieber Chevalier.

Ich schreibe am 10. November bei weit geöffnetem Fenster und bin nach links hin in den Schatten gerückt, um nicht nur der Sonne, sondern auch der Wärme zu entstliehn. Leider bin ich immer frank. Indessen das Stud Erde, das hier ausgebreitet vor uns liegt, ist von einer solchen, alle Mißstimmung und allen Nörgelhang siegereich überwindenden Schönheit, daß man seine Choleratropfen freudig-ergeben weiter nimmt, und die Table d'hote-

Diners, die man als bloßer Zuschauer mitmacht, in verflärtem Schmerze bezahlt.

Vorgestern, nachdem wir schon vorher Pompeji besucht hatten, sind wir von einer dreitägigen Fahrt ins Land zurückgekehrt, deren Programm lautete: Capri, Sorrent, Salerno, Baestum. In Capri sah ich die Levelsche "Witwe von Capri" nicht, dafür aber die Ropischsche blaue Grotte und die Platenschen "Fischer von Capri", wie man denn überhaupt aus Jugenderinnerungen und gang speziell aus dem Rauschen des deutschen Dichterwaldes an dieser gefegneten Erdenstelle gar nicht herauskommt. In Sorrent ging es mir minder aut als unfrem Freunde Baul Benfe. fo daß ich ftatt der Jonllen nur etwa Clegien hätte verfaffen können. Leider keine Goetheschen, denn nichts lag mir ferner, als auf irgendeinem Nacken auch nur ben fraglichsten Herameter zu ffandieren. Der ganze Befuv faß mir im Leibe, und das unheimliche Rollen und Grollen nahm kein Ende. Endlich mit Silfe höllischer Tinkturen (Satan durch Beelzebub) aus dem Gröbsten heraus, beschloß ich, den ersten Schritt zu weitrer Rekonvaleszeng von Bewegung in frischer Luft zu erwarten und stieg fühnlich in ben Wagen, den wir zu vier genommen hatten. Die Gesellschaft, darunter zwei Damen, ertrug mich in Geduld, denn ich faß zwischen ihnen, nicht wie die Zeder auf dem Libanon, sondern wie der Baldrian auf der Rudower Biefe. Awölf Stunden lang hatte ich von tinctura Valerianae gelebt. Die föstliche Kahrt tat mir wirklich wohl, und wir trafen am Abend des zweiten Tages in Salerno ein. Am Morgen des dritten nach Paeftum, deffen Räubern und Schlangen wir glücklich entgangen find. Die Elloramutter als Beroine. Mit Todesanast im Bergen, doch ausgehalten, der einzig mahre Mut. Um neun Uhr abends waren wir mit Silfe der Gifenbahn wieder in Reapel, das wir mit einer Art Heimatsgefühl begrüßten. Morgen oder übermorgen wollen wir auf den Lesuv, ich immer, links und rechts gestützt, als "sterbender Mansfeld".\*) Dann noch wenige Tage in Neapel selbst und dann in drei großen Etappen: Florenz, Berona, München, wieder nach Haus. Empsiehl mich Deiner verehrten Chevalière.

Ih. is.

Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 24. November 1874. Potsbamer Strafe 134 c.

Mein gnädigstes Fraulein.

Seit vier Tagen wieder hier, eile ich, um Ihnen ein Lebenszeichen von und zu geben. Sieben ichone Wochen liegen binter uns. Unfre Erwartungen find fast noch übertroffen worden. Dennoch find wir froh, nun wieder in der Beimat zu sein, und unfrer Arbeit, unfren Rindern und Freunden leben zu können. In der Augend, wo man noch flügger, noch weniger verwachsen mit dem Boden ift, auf dem man geboren wurde, kann einem in der Fremde und gang besonders in einer so schönen Fremde, der Wunsch kommen, sich auf lange niederlassen und das Berrliche gang genießen, das Lernenswerte gang lernen zu wollen. Man hat dann noch eine freie Wahl und tann fein Leben, fein Studium, feine Intereffen an irgend ein Schones fegen, bas einem irgendwie entgegentritt. In spätren Lebens= jahren ist das nicht mehr möglich. Man ist dann nicht bloß mit einer Frau (wenigstens in der Regel), sondern auch mit einer bestimmten Lebensaufgabe verheiratet, die einem

<sup>\*)</sup> Graf Mansfeld, Feldherr im Dreißigjährigen Krieg, erwartete ben letten Augenblid seines Lebens völlig gewaffnet und stehend, auf zwei seiner Adjutanten gestützt.

nun nicht mehr erlaubt, willfürlich das und das zu tun, fondern einen mit wohltuender Gewalt in das vorgeschriebene Geleise vflichtschuldiger Tätigkeit zurückzwingt. Bor dreißig Jahren hätten mich nicht zehn Pferde von Neapel wegaekrieat, und ich würde Ropf und Rragen daran gesetzt haben, mein Leben, oder doch ein bestes Stud bavon, dem Studium Pompejis und seiner ausgegrabenen, wunderbaren Schäte zu widmen. Jest konnte mir dieser Wunsch nicht mehr kommen, kaum der Gedanke. All diefer Herrlichkeit gegenüber empfand ich deutlich und nicht einmal schmerzlich. daß meine bescheidene Lebensaufaabe nicht am Golf von Neapel, sondern an Spree und Havel, nicht am Besuv, sondern an den Müggelbergen liegt, und inmitten aller Serrlichkeit, die nur eben bildartig gesehn und dann in den Kasten der "Anschauungen" hineingetan sein wollte, zog es mich an die schlichte Stelle zuruck, wo meine Arbeit und in ihr meine Befriedigung liegt. Wenn es 3med des Reisens ift, sich zu enthusiasmieren und innerhalb des Enthusiasmus sich glücklich zu fühlen, so kann man nicht früh genug auf Reisen gehn. Sandelt es fich umgekehrt um jene gerechte Würdigung, die verständig gewissenhaft abwägt zwischen Dabeim und Fremde, zwischen Alten und Neuem, so kann man seinen Wanderstab nicht spät genug in die Hand nehmen. So schön und herrlich Italien ift. so ift es mir doch ganz unzweifelhaft, daß es durch jugend= liche Menschen, namentlich durch die unglückselige Klasse der Maler, noch zu etwas Herrlicherem hinaufgeschraubt worden ift, als nötig war.

Gestern vormittag war ich bei Herrn Herz. Er war sehr liebenswürdig, beinah herzlich. Ich wünsche aufrichtig, daß schlechter Absat der Bücher, der doch immerhin möglich ist, nicht eine kleine Verstimmung herausbeschwören möge. Übrigens bin ich ihm das Geständnis schuldig, daß er nach

bieser Seite hin sehr nobel ift und einen eine etwa getäuschte Hoffnung nie unangenehm empfinden läßt. Ich bin einigermaßen neugierig, wie sich Kritif und Publifum zu der zweiten Auflage der Gedichte stellen werden. Mit den besten Wünschen für Ihr Wohl, unter herzlichen Grüßen und Empsehlungen von meiner Frau und mir, in alter, aufrichtiger Dankbarkeit, Ihr ganz ergebenster

Ih. Kontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 18. Februar 1875. Botsdamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Berr Bert.

Beute abend ift Struenjee \*), und es mar meine Abnicht, porber mit herangutommen. Es tommt aber in feche Källen fünfmal eine Störung dazwischen, und jo dante ich lieber ichriftlich für die gestrige Zusendung. Nie baben die Blätter, die bei E. hirzel erscheinen, es anders mit mir gemacht. "Grenzboten", "Im neuen Reich" von dem ich freilich nicht weiß, ob es hirzelicher Berlag ift, und nun auch ... aber da seh ich eben, daß der mir zugeschickte Bogen nicht einem wiffenschaftlichen Kachblatte, wie ich permutete, fondern ebenfalls dem "Reuen Reich" angehört, also "Grenzboten" und "Im neuen Reich", alles was auf Guftav Frentag und Julian Schmidt ichwur oder noch ichwört, haben immer nur jouveran und von oben 'runter ju mir gesprochen \*\*). Tabel fann ichmeichelhaft fein. Dies de haut en bas ift immer beleidigend und genau das, was ich weder im Leben noch in der Rritif ertragen kann.

<sup>\*)</sup> Michael Beers Traueripiel. Bgl. Kritische Causerien, Bei. Werfe II, 8, S. 322.

<sup>\*\*)</sup> Es handelt fich um eine gang furze anonyme Rezension ber zweiten Auflage ber Gedichte (Jahrg. 5, S. 240).

Ein jeder Mensch erobert sich nach oben oder unten zu eine bestimmte Stellung, und wer fünf Grad über Null steht, darf ärgerlich sein, wenn er auf fünf Grad unter Null hin behandelt wird. Die Differenz ist nur zehn Grad, bedeutet für das Individuum aber doch eine Welt. Wer schreibt nur diese Notizen? Ich muß dort von alter Zeit her einen sehr matten Freund haben. Ich komme in den nächsten Tagen, wenn nicht heute schon.

Wie immer Ihr ganz ergebenfter

Th. Fontane.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, b. 20. April 1875. Potsbamer Straße 134 c.

Mein gnädigstes Fräulein.

3ch arbeite jett fleißig an dem letten Halbbande meines Kriegsbuches und hoffe damit bis Mitte September zu Ende zu fein. Gine Erholungsreife bann anzutreten, verbietet sich, da am 16. Oftober unser filberner Hochzeitstag ift, den ich gwar am liebsten in Italien oder der Schweiz zubringen murbe, den meine Frau aber natürlich im Kreise ihrer Kinder und Freunde feiern will. Selbstverständlich füge ich mich, aber ganz contre cour. Den Kest- und Feierlichkeitssinn hab ich nicht. Im Gegenteil, alle folche Rührstücke sind mir unsagbar langweilig. Die Hauptsache aber ist, daß ich nicht an die Teilnahme der Menschen bei solchen Gelegenheiten glaube und auch nicht glauben kann, da ich diese Teilnahme selber nicht habe, weder für mich noch für andere. So ist solch Fest in meinen Augen eine gezwungene Geschichte, und wie mir schon jest die Menschen leid tun (und ich mir auch), die mal die Anstands= verpflichtung haben werden, mir in einer schwarzen Rutsche, vielleicht wenn es gerade recht kalt ist, zu folgen, so tun

mir auch die leid, die mir zu meiner filbernen Hochzeit einen eingerahmten Kupferstich schenken oder gar eine Festerede halten mussen. Indessen, ich werde mich darein finden, und so sind denn die Reiseaussichten für diesen Herbst herzlich schlecht. Vielleicht, daß ich Ende Ottober noch auf vierzehn Tage nach Oberitalien gehe.

Bum Winter bin will ich dann endlich wieder meinen Roman vornehmen ober ein halbes Dugend Wanderungsfavitel schreiben, zu benen ich bann Stoff gesammelt habe. Unter diesen interessiert mich das Ravitel "Sovvenrade\*)" gang besonders. Dies gehörte einer Frau v. Urnftedt, ber Mutter der Frau v. Wulfnis, also wenn ich nicht irre ber Großmutter ber Frau v. Blücher. Rönnten Gie über Diese Frau v. Arnstedt wohl einiges erfahren? Frau v. Romberg und Ihr Berr Bruder muffen fie noch gekannt haben, wiewohl ihre Glanzzeit in die siebziger und achtziger Jahre Jahre des vorigen Jahrhunderts fällt. Frau v. Blücher zu fragen ist miglich. Frau v. Arnstedt, geb. v. Kraut, war nämlich ein tolles Kraut und hat unglaubliche Ge= schichten ausgeführt, wie sie nur in der musten Zeit des Rheinsberger Sofes möglich waren. Gine alte achtzigjährige Frau in Hoppenrade, die eine Urt Rammermädchen bei Frau v. Arnstedt war, hat mir febr Interessantes erzählt. Aber all diese Dinge, die im wesentlichen gewiß richtig find, laufen doch wie Rraut und Rüben durcheinander und bedürfen der Richtung und chronologischen Anordnung. Bielleicht kann mir 3hr Rat und Beiftand, wie fo oft, auch hierbei von Nuten fein.

Meine Frau, die frank ift und seit gestern das Bett hütet, empsiehlt sich Ihnen angelegentlichst.

In alter aufrichtiger Berehrung Ihr

Ih. Fontane.

<sup>\*)</sup> Bgl. "Fünf Schlöffer" (Berlin 1889), G. 157 ff.

### Un Karl Zöllner.

Berlin, d. 11. Juli 1875. Botsdamer Straße 134 c.

#### Teuerster Chevalier.

Dein liebenswürdiger und auf gutem altem Humorgrund gewachsner Brief ist mir zu allem übrigen auch noch trostreich erschienen, da ich nun mal ein Anhänger des Sates din: "Von nischt kommt nischt". Wo Blutsysteme gereinigt, Lebern verdünnt und Flechten ausgerodet werden sollen, da ist mit indisserenten Flüssigkeiten nicht viel getan, da muß die Eroïca gespielt und selbst vor einem Springen der Paufe nicht gezittert werden. Die begleitenden Umsstände sind freilich unbequem, und selbst der hunderttorige Zusluchtshafen, den uns Lucae so liebevoll-anschaulich zu schildern wußte, könnte mich mit den Ängsten und Qualen eines solchen eruptiven Daseins nicht völlig versöhnen. Aber, ensin, wer den Zweck will, muß auch die Mittel wollen, und so denn weiter mit Racozy und Pandur.

Wenn ich nun schon dem Racozy nicht zürnen kann, so auch nicht dem Gleißener, der sich, in einem gewissen Widerspruch zu seinem Namen, zu der biedermännischen Forderung von sechzehn Talern pro Woche erhoben hat. Denn so gewiß diese Forderung an der äußersten Grenze hinläuft, so überschreitet sie dieselbe doch eigentlich nicht und um so weniger, wenn Ihr die Rosenbuketts mit in Rechnung bringt, die Euch der Garten allmorgendlich zum Fenster hineinreicht. Wie ich nicht bezweisle, die schönsten aussuchend für die derzeitige Herrin des Pavillons. Daß diese letztre mit immer frischer und klarer werdenden Augen diese Huldigungen entgegennehmen möge, ist der aufrichtige und herzliche Bunsch des Gefertigten. Auch seiner Gattin.

Unter den Karten, die ich Sonntag bei meiner Rückfehr

von einem Diner vorfand, mar auch die von Josef Lewinsty, f. f. hoffchauspieler. Ich fcbrieb megen Billetts an meinen Freund Genfichen, Dramaturg des Wallnertheaters, und erhielt die Antwort, daß mir jederzeit zwei Plate, und zwar ohne Bahlung, gur Berfügung ständen. Daraufhin maren mir porgestern abend bort und saben ben berühmten Charafterspieler als Carlos (im "Clavigo"), nachdem er uns porher durch Vortrag der "Kraniche des Ibntus" und des "Zauberlehrlings" geradezu entzückt hatte. Das erste Dlal in meinem Leben, daß ich empfand: Die Deflamationsfunft ift fein leerer Wahn. In der Regel ift fie einfach eine Rarifatur. Den Carlos aab er febr fein, aber im Stil eines Nachmittagspredigers, nicht eines Spaniers. Um ersten Abend seines Auftretens mar der Theaterbesuch so gering gemefen, baß fich nur vierundachtzig Taler Ginnahme berausgestellt hatten. Dies ergab, da er auf halben Unteil fpielt, folgende Rechnung. Roften achtzig Taler; bleiben vier Taler, die, zwischen ihm und dem Direktor Lebrun geteilt, jedem eine Tageseinnahme von zwei Talern abwarfen. Er mar jo verstimmt, daß er wieder abreifen wollte. Best geht es beffer. Übrigens geben diefe Bahlen ein fehr faliches Bild von den Ginnahmen des Theaters überhaupt. Diefe - wie mir Gensichen erzählte - find berart, daß bem Lebrun alljährlich fünfunddreißigtausend Taler Überschuß perbleiben. Dann verbraucht er fünfzehntaufend Taler (zu benen noch dreitausend Taler kommen, die er sich selber als Schauspieler auszahlt) und legt zwanzigtausend Taler auf die hohe Kante\*). Ach, lieber Böllner, warum ift man Schriftsteller geworden? Und bann wieder: es ift boch am besten fo. Wie immer Dein Moel.

<sup>\*)</sup> Theodor Lebrun ftarb 1895 gan; verarmt.

Un Wilhelm Bert.

Berlin, d. 14. Juli 1875.

Sehr geehrter herr hert.

Besten Dank für autige Übersendung der freundlichen Worte L. Frentags\*), meines besonderen Gönners. Ich hätte diesen Dank wohl noch bis auf Wiedersehen vertagt. wenn ich nicht ohnehin mit ein paar Zeilen im Anschlag gelegen hatte. In einer mit Stadtgerichterat Leffing geführten Korrespondenz hat sich dieser schließlich bereit erklärt, den alten Sammel: meinen Roman, der nicht leben und nicht sterben kann, etwa im ersten Salbjahr 1877 in seiner "Bossin" zum Abdruck zu bringen. Natürlich bedarf es dazu Ihrer Zustimmung, die ich hiermit nachsuche. Den Vorabdruck überhaupt haben Sie mir gestattet. Wohl aber ift es denkbar, daß Ihnen die "Boffin" nicht gerade angenehm ift \*\*). Ich bitte Sie herzlich, felbst wenn dies der Fall sein follte, ein Auge zudrücken zu wollen. Gie wiffen fo aut wie ich, daß es nur vier, fünf Blätter in Deutschland gibt, die Romane bringen, und daß der arme Schriftsteller also beilöfroh sein muß, überhaupt ein Unterkommen gefunden zu haben. Sagen Sie "nein", fo bricht die ganze Beschichte zusammen, und ich muß meinen "Biglipugli", wie Sie ihn, glaub ich, nannten, als Fragment der Nachwelt überliefern.

Threr geneigten Antwort entgegensehend, sehr geehrter Herr Herb, Ihr ganz ergebenster Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Professor Dr. Ludwig Freytag, Gymnasiallehrer, der sich als Schriftsteller. Dichter und Übersetzer betätigt hat.

<sup>\*\*)</sup> Die Berhandlungen mit der "Boffischen Zeitung" über den Abbruck des Romans "Bor dem Sturm" führten zu keinem Resultat. Er erschien zuerst in der Zeitschrift "Dabeim" 1878 (Jahrg. 14, S. 218 ff.).

# Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 14. Juli 1875. Potedamer Strage 134 c.

Sehr geehrter Berr Berg.

Eben im Besit Ihrer freundlichen Zeilen, eile ich, Ihnen zu danken. Den Rat eines Borabdrucks (Vordruck ist vielleicht besser) haben Sie mir in großmätiger Stimmung vor vier, fünf Jahren selbst gegeben. Nur die "Vossin" machte mir Sorge, da ich mich zu entsinnen glaube, daß Ihnen, bei Gelegenheit der "Rinder der Welt", schon die Spenersche nicht angenehm war\*). Im übrigen ist es meine tiefste persönliche Überzeugung, die ich jest, wo ich Ihre freundliche Zusage habe, ohne Furcht vor Wisverständnissen aussprechen darf, daß infolge dieses Vorabdruckes auch nicht drei Eremplare weniger verkauft werden. Vielleicht im Gegenteil. Das Beste müssen ja die Leihbibliotheken tun.

Ich betrachte die Sache nun als nach beiden Seiten hin (W. Herz und Lessing) geordnet und könnte aufatmen. Tu es auch. Dennoch ist es ein Atemzug, als hätt ich nur einen halben Lungenflügel. Lon all dem Bitteren, was darin liegt, mit fünfundfünfzig Jahren unter Ach und Krach eine kümmerliche Jahreseinnahme zusammenzuschreiben, will ich nicht sprechen. Aber es bleibt so viel andres noch übrig, das ich bereits greifbar schrecklich vor mir sehe: Brotneid, Kollegenbosheit, Witselei und Drucksfehler.

Und bennoch, wie ich nur wiederholen kann, unter aufrichtigstem Dank 3hr gang ergebenfter

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Dem Abiat des Senfischen Romans hat der "Bordrud" nichts geschadet. Wohl aber foll er dazu beigetragen haben, daß die alte Berlinische Zeitung einging.

Diese Zeilen schrieb ich vor dem Theater. Meine Frau will Sie und Fräulein Tochter gesehen haben. Über Lewinsky müssen wir sprechen; ich komme nächstens, sowie ich meine Garibaldikapitel\*) beendigt habe. Der Vortrag des Coppéeschen Gedichts\*\*) war glänzend, das Ganze tief ergreisend. Dennoch hab' ich meine Bedenken gegen der artige Erscheinungen im Gediet der Dichtung. Sensations stil! Vielleicht habe ich unrecht.

# An Otto Frang Genfichen.

Berlin, d. 2. April 1876. Potsbamer Straße 134c.

Hochgeehrter Herr Doktor.

Haben Sie allerschönsten Dank für Ihre so überaus freundliche Beurteilung meiner opera omnia. Ich will wünschen, daß ich in der Literaturgeschichte ähnlich günstig fortkomme. In dem gegen den Schluß hin stehenden Saze, daß ich nur ein paar Saiten auf meiner Gitarre, diese aber auch in der Gewalt hätte, haben Sie's, wenn es gestattet ist, sein eignes Lob zu kontrasignieren, vorzüglich getroffen. Neue Töne noch zu lernen, verdietet nicht bloß die Natur, sondern auch das "zu alt". Spiel und Tanzist vorbei.

Mit dem herzlichen Bunsche, daß Ihnen bei Ihrem Schaffen immer eine ebenso wohlwollende Kritik wie die, die Sie selbst geübt, zur Seite stehen möge.

Ihr aufrichtig ergebenster

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Bgl. den Krieg gegen Frankreich 1870—1871, Bb. 2, S. 640 ff.

<sup>\*\*)</sup> Der Streif ber Schmiebe.

An Ludwig Pietsch.

Berlin, b. 12. Juni 1876.

Teuerster Bietsch.

Ich muß Ihnen nach langem Schweigen doch mal wieder einen kleinen Liebesbrief stisten, der freilich in Ihre Sammlung "eigentlicher" nicht hineingehört. Eben habe ich mit Kapitel III von "Quer über den Peloponnes"\*) nachsererziert. Die letzte halbe Spalte — worin aber keine verssteckte Kritik gegen die voraufgehenden zwei und eine halbe liegen soll — ist wieder ganz entzückend. Das sind die Sachen, die Ihnen keiner von unfren Kollegen nachmacht: leicht, schelmisch, gütig, voll richtigem Künstlers und Menschenblick, der sich darin zu erkennen gibt, daß man das Echte und Ewige des Daseins von dem Plunder des LackiertsKonventionellen zu unterscheiden weiß. Der Tropsen Rabelais, der in all Ihren Sachen ist, macht es nur noch schmachhafter. Manchmal vertröpseln Sie sich und überswürzen den Wein, aber nicht hier. Ihr alter Verehrer

Th. Fontane.

Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, b. 17. Juni 1876.

Mein gnädigstes Fraulein.

Was werden Sie von uns benken, daß wir fo viele Wochen haben vergeben laffen, ohne Lebenszeichen, ohne Aus-

<sup>\*)</sup> L. P. war im April 1876 im Auftrage ber "Boffischen" und "Schlesischen Beitung" nach Griechenland gereift, um über die Ausgrabungen in Olympia zu berichten. Das dritte "Quer über ben Beloponnes" betitelte Kapitel seiner Schilderungen war vom 4. Juni ab in der "Bossischen Beitung" erschienen. Die Reisebriese kamen 1879 unter dem Titel "Wallsahrt nach Olympia" als Buch beraus (Berlin, Fr. Luckgardt).

druck des Dankes für Ihre freundliche Sendung! Mit Sülfe der letteren waren wir imstande, auch den Kindern einen Begriff von diesjährigem Spargel beizubringen, der hier so rar und teuer war, daß nur der Hausherr von Zeit zu Zeit mit sechs sederkieldicken Stangen regaliert werden konnte.

Unser langes Schweigen hat darin seinen Grund, daß fich in unfrem Saufe wieder große Umwälzungen vollzogen haben: ich habe vor etwa drei Wochen meine Entlassung aus meinem Amte\*) nachgesucht. Alle Welt verurteilt mich. hält mich für kindisch, verdreht, hochfahrend. Ich muß es mir gefallen laffen. Das Sprechen darüber hab ich auf= gegeben. Es führt doch zu nichts. Ich muß durch Taten beweisen, daß ich nicht leichtsinnig gehandelt habe. Ob mir dies gelingen wird, muß abgewartet werden. Ihnen, die Sie immer so gutig und nachsichtig gegen mich gewesen find, nur das folgende: ich bin jest drei und einen halben Monat im Dienst. In dieser ganzen Zeit hab ich auch nicht eine Freude erlebt, nicht einen angenehmen Gindruck empfangen. Die Stelle ift mir, nach der persönlichen wie nach der sachlichen Seite bin, gleich fehr zuwider. Alles verdrießt mich; alles verdummt mich; alles ekelt mich an. Ich fühle deutlich, daß ich immer unglücklich sein, daß ich gemütskrank, schwermütig werden würde. Bom ersten Tage an bis zu dieser Stunde ist meine Empfindung dieselbe geblieben. Ich benutte eine sich mir darbietende Gelegen= heit, erklärte mein Amt niederlegen zu wollen und kam tags darauf beim Minister um meinen Abschied ein. Bis dieser erfolgt sein wird - worüber noch ein paar Monate vergehn - führe ich die Geschäfte fort. Ich habe furcht=

<sup>\*)</sup> Als Sekretär ber Königlichen Akademie ber Künfte. Bgl. Familienbriefe, Ges. Werke II, 6, S. 220, 232 ff.

bare Zeiten burchgemacht, namentlich in meinem Sauje. Deine Frau ift tiefungludlich, und von ihrem Ctandpunfte aus hat sie recht. Undrerseits konnte ich ihr diese Schmerzlichen Wochen nicht ersparen. Und mas gescheben follte, mußte rasch geschehen. Roch hab ich vielleicht die Rraft und die Glaftigität, die Dinge wieder in so guten Bang zu bringen, wie sie bis zu dem Tage maren, mo mir biefe unglüchfelige Stelle angeboten murde. Die Weisheit der Menschen nutt mir nichts. Was fie mir jagen können, hab ich mir in hundert schlaflosen Stunden längst felbst gefagt. Die Bludgarten ber Menichen find eben verichieden: "ben enen fin Uhl is den annern fin Nachtigall". Dir ift die Freiheit Nachtigall, den andern Leuten bas Gehalt. Wenn Gie es über fich vermögen, fo ichreiben Gie meiner Frau ein paar freundliche, troftreiche Worte; ein paar Siebe gegen mich können immer dabei abfallen. In vierzehn Tagen foll sie nach Reuhof. 3ch verspreche mir viel von diesem Aufenthalt. Ch ein Bierteljahr um ift, wird fie fich mit bem Geschehenen injoweit ausgesöhnt haben, daß fie es als bas meiner Natur Entsprechende gelten läßt. 3ch muß ja doch schließlich dafür aufkommen und die bequemen Tage (bequem trop ihres inneren Schreckensgehalts) mit arbeits: vollen vertauschen. Entziehen Gie mir nicht 3hre freundschaftlichen Gesinnungen, die ich zu den Errungenschaften meines Lebens gable, und ichreiben Gie meiner Frau recht bald ein ermutigendes Wort. Wie immer in vorzüglicher Hochachtung 3hr

Th. Fontane.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 1. Juli 1876. Potsbamer Straße 134c.

Mein gnädigstes Fraulein.

Für zwei liebe Briefe hab ich Ihnen zu danken, die mir, der eine wie der andre, eine rechte Bergftarfung gewesen sind. Sie haben so recht die Weisheit der klaren Empfindung, des guten Bergens, und keiner von allen benen, die in diesen Wochen zu mir gesprochen haben, hat es so zu treffen gewußt, wie Sie. Ja, es ist so: man fann nicht gegen seine innerste Natur, und in jedes Menschen Berg gibt es ein Etwas, das sich, wo es mal Abneigung empfindet, weder beschwichtigen noch überwinden läßt. Ich hatte mich zu entscheiden, ob ich, um der äußeren Sicherheit willen ein stumpfes, licht= und freudeloses Leben führen oder, die alte Unsicherheit bevorzugend, mir wenigstens die Möglich = feit heiterer Stunden zurückerobern wollte. Ich wählte das lettere, während meine Frau das erstere von mir forderte. Ich würde diese Forderung unendlich lieblos nennen müssen, wenn ich nicht annähme, sie hätte sich in ihrem Gemüt mit dem berühmten Alltagssatze beruhigt: der Mensch gewöhnt sich an alles. Dieser Sat ist falsch. Ich bin so unsenti= mental wie möglich, aber es ist ganz gewißlich mahr, daß zahllosen Menschen, alten und jungen, das Herz vor Gram, Sehnsucht und Rränkung bricht. Jeder Tag führt den Beweis, daß sich der Mensch nicht an alles gewöhnt. Auch ich würde es nicht gekonnt haben und wäre entweder, wenn ich durchaus hätte aushalten muffen, tieffinnia aeworden oder hätte doch wenigstens eine traurige Wandlung aus dem Frischen ins Abgestandene, aus dem geistig Leben= digen ins geistig Tote durchgemacht. Das heißt dann freilich "sich gewöhnen", aber wie! Noch jett empfinde ich

täglich, wie wenig meine Stellung, die Dinge wie die Menschen, für mich taugt, und boch ift feit meiner eingereichten Demission, ber eine große Ggene im Genat zwischen Geheimrat Sigig \*) und mir vorausgegangen mar, eine wesentliche Underung jum Befferen eingetreten. Denn io sind die Dienichen: man flokt ihnen erst Respett ein. wenn man ihnen den Beweis führt, daß man fich aus ihnen felbit, aus ihrem Geld und ihrer Bunft, aus ihren Ehren und Umtern nicht bas Gerinafte macht. Bis dabin war ich, wenn auch im ganzen wohlgelitten, doch immerhin ein "armer Teufel", ber froh sein mußte, schließlich noch unter Dach und Fach gekommen zu fein. Best bin ich ein foricher Rerl, ein Charafter, dem der Chrenpunkt über den Geldvunkt ging, und der nicht Luft batte, nach jeder Ge= beimratspfeife zu tangen. Die Epoche der Unflagen ift längit vorüber; die meiften begludwunschen mich jest. 3ch brauche Ihnen wohl nicht erst zu versichern, daß ich auf folde Beglückwünschungen gern verzichten und ftatt beffen des stillen Glücks einer gesicherten Stellung mich gern erfreuen murde (Gott meiß, mie gern). Aber andrerfeits konnt ich, von einer gangen Menge andrer Unleidlichkeiten abgesehn, das Gefühl des Degradiertseins, das ich nach Lage ber Sache durchaus haben mußte, nicht ertragen. In allen Lebensitellungen, in denen ich bisher mar, auch in denen, die mich nur halb befriedigten, hatte ich immer das Gefühl, innerhalb meines fleinen Rreises etwas zu fein und zu bedeuten. Bon Jugend auf bin ich daran gewöhnt, als etwas nicht gang Alltägliches angesehen zu werden. Diefes füßen Gefühls sollte ich plötlich entbehren, auch mit autem Grund entbehren, da all meine Begabung nicht zu brauchen und alles, mas gebraucht wurde, wiederum

<sup>\*)</sup> Geheimer Baurat, Brafident der Atademic.

nicht im Bereiche meiner Begabung war. Ich konnte das Beinliche, was mir daraus erwuchs, nicht auf die Dauer hinnehmen. Wer das Eitelkeit oder Hochmut nennen will, der tu es. Ich beneide solchen Jammerprinzen nicht um seine Demut.

Meine Frau, die Ihnen herzlich dankt und gewiß bald von sich hören lassen wird, reist Ende der nächsten Woche. Ich denke, es soll dann alles anders werden. Ihr Auge wird sich wieder erhellen. So leid sie mir tut, so muß ich doch sagen: sie hat sich in dieser Angelegenheit nicht so benommen, wie sie gesollt hätte. Ich bin aber weder nachtragend noch bitter und lasse alle "Naturen" bis zu einem gewissen Grade gelten. Freilich die eine vor der anderen. Nochmals besten Dank. Wie immer in herzlichster Ergebenheit

An Christian Friedrich Scherenberg.

Berlin, d. 11. August 1876. Potsdamer Straße 134c.

Teuerster Dichter=Restor, geliebter Cook.

Einige Freunde wollen nächsten Montag 41/2 Uhr eine Suppe bei mir effen. Unter diesen Freunden: L. Burger, Lepel, Lucae, Zöllner. Würden Sie uns die Freude machen, an dem bescheidenen Mahle teilzunehmen?

Es wäre sehr liebenswürdig. Natürlich im Überrock.

Reine Damen. Auch die Frau vom Hause fehlt.

Lassen Sie mich in einer Zeile Ihre Antwort wissen. Hoffentlich ein: ja. Ihr

Lafontaine Th. K. Un Chriftian Friedrich Scherenberg.

Montag, d. 14. August 1876.

Tenerster Scherenberg.

Wenn diese Zeilen noch rechtzeitig bei Ihnen eintreffen, so möchte ich Sie bitten, Ihre "Gedichte" mitzubringen. Ich habe sie zwar, aber in einem Korrektureremplar, aus dem sich schlecht lesen läßt. Ich möchte wohl, daß Sie uns mein altes Lieblingsgedicht vom letten Maurenkönig\*) vortrügen. Dies ist aber nur stiller Bunsch: Pression wird nicht geübt.

Mijo 41/2.

ihr

Th. Fr.

Trinffpruch am 14. August 1876.

Alle heiß ich Sie willfommen, Allen dank ich; aber einem dank ich boppelt. Laßt und schen, Dieser eine, wer er sei.

Schief zu banken wäre ichicklich. Burger hat sich eingebürgert Längst zu Dank in meinem Herzen. Unirem Zöllner zoll ich Dank. Gensichen, ihm blüht entgegen In mir jene kleine Blume, Die ihm, wie von Namens wegen, So auch Dankes halb gebührt. Lepel hat mir eingeleppelt, Mich zu ziehn und mich zu bessern, Manchen guten Arzeneitrank, Manchmal bitter, doch ich dank ihm Meine leidliche Genesung.

<sup>\*)</sup> Abu Abdallah el Zogoibi, der lette Maurenkonig. Gebichte von C. &. Scherenberg. Zweite Auflage (Berlin 1850), S. 205 ff.

Windel auch, wie eingewindelt Moses einst am Nil gelegen, Gab er mir ein kleines Stichwort Aus dem Schatz des Pessimismus. Und das Bort, es ward ein Riese, Und sein Name: Schopenhauer.

Ihnen allen, Schick und Burger, Bollner, Genfichen und Lepel, Bindel auch, sechs lieben Freunden Dank ich herzlich; aber Ginem Dank ich doppelt. Dieser eine, Laßt uns sehen, wer er sei.

Scherenberg, welch teurer Rame! Wie ein Berg an Nordlandsfüfte. Ronig im Bereich ber Scheeren, All das Rleinzeug überragend. Das als Maffe nur genannt wird. Wie ein Söful fteht er ba. Ihm zu Füßen ruht die Meerflut. Ihm zu Säupten lagern Wolfen. Alles ftill und grau und einfam. Rur zu Zeiten, wie durch Spieglung, Blitt es füdlich brüber bin. Und das graue Meer, es blaut fich. Und die Wolfen werden golden. Und herauf am Horizonte Biehen Segel, hundert Segel. Und darüber Banner, Flaggen, Sankt Georg und Trifolore. Und fie lagern fich zur Nilschlacht. Rrach um Rrach, es rollt wie Donner, Und zum Simmel auf, in Klammen. Fliegt gerstückt ber "L'Orient".

Kurze Weile. Hin die Spieglung, Und das Meer ift wieder einsam. Nur das grau Gewölf, das eben Um den Jökul noch gelagert, Ist zerstoben und verslogen. llnd bas Schneehaupt lacht in Klarheit, Und die Sand des Weisen schreibt: "Stirb, daß du geboren werdest, Mensch, o dürste, daß du dürstest, Und verdurste, daß du trinkst!"

Un Mathilbe v. Robr.

Berlin, b. 22. Auguft 1876. Potebamer Strafe 134 c.

Dein gnädigftes Fraulein.

Wenn biefe Zeilen bei Ihnen eintreffen, mird die Sanbichrift Ihnen wie fremd erscheinen. Solange ift es ber, daß ich nichts habe von mir hören lassen. Db meine Frau aufmerksamer gewesen ist, weiß ich nicht (wenn ich es auch hoffe), da sie seit vollen sechs Wochen bei ihrer Freundin in Schlesien verweilt. Diese Reise mar unerläklich, um fie ber tiefen Berftimmung zu entreißen, die fich ihrer infolge meiner eingereichten Entlaffung bemächtigt hatte. Ift sie auch jest noch feineswegs andrer Meinung, fo fieht fie boch das Geschehene et was ruhiger, etmas billigdenkender an. Ob es vorhalten wird, muß abgewartet werden. Es ist gang und gar eine Gelbfrage. Sab ich bas Glud, eine mir paffende Redaktion gu finden; fturmen mir die Buchhändler das Saus, um nach Erscheinen meines ersten Romans sich eines zweiten à tout prix zu versichern, so wird alles gut gehen. Rommen um= gefehrt Angst und Corge; fällt der Roman ins Wasser, jo geh ich, von der Sorge gang abgesehn, einer ftreit= und fämpfereichen Butunft entgegen. Meine Frau, Die große Meriten hat und in vielen Studen vorzüglich gu mir paßt, hat nicht die Gabe des ftillen Tragens, bes Trostes, der Hoffnung. In dem Moment, wo ich ertrinkend

nach Sülfe schreie und ein freundlich ausgestreckter Finger mich über Wasser halten würde, hat sie eine Neigung, ihre Sand nicht rettend unterzuschieben, sondern sie wie einen Stein auf meine Schulter ju legen. Bescheiben in ihren Ansprüchen, ift sie in ruhigen Tagen eine angenehme, geistund verständnisvolle Gefährtin, aber ebensowenig wie sie die Stürme in der Luft vertragen kann, ebensowenig erträgt sie die Stürme des Lebens. Sie wäre eine vorzüg= liche Brediger= oder Beamtenfrau in einer gut und sicher dotierten Stelle geworden. Auf eine Schriftstellereristenz, die, wie ich einräume, sich immer am Abarund hin bewegt, ist sie nicht eingerichtet. Und doch kann ich ihr nicht helfen. Sie hat mich als Schriftsteller geheiratet und muß sich schließlich darin finden, daß ich, trop Abgrund und Gefahren, diese Art des freien Daseins den Alltagskarrieren mit ihrem Zwang, ihrer Enge und ihrer wichtigtuerischen Langenweile vorziehe. Jest, wo ich diese Karrieren aller= perfönlichst kennen gelernt habe, mehr denn je.

Als meine Frau abreiste, befand sich meine Angelegensheit in der Schwebe. Es hieß, ich würde im Amte bleiben; man würde mir in diesem und jenem Punkte entgegenkommen usw. Diese Äußerungen mehrten sich von Tag zu Tag, so daß ich, gerade damals meine Stellung infolge von Beurlaubungen minder unerträglich sindend, in einem Brief an Lucae die Erklärung gab: ich würde eventuell bleiben, wenn man mich dazu aufforderte. Lucae antwortete mir: er glaube nicht, daß die Gerüchte, von denen ich spräche, ein Fundament hätten. Und so war es auch. Alles war eitel Schmuck und Redensart gewesen, und am 2. August erhielt ich vom Ministerium aus die Anzeige, daß der Kaiser meine Entlassung angenommen habe. Es war mir, um meiner Frau willen, einen Augensblick schmerzhaft. Sine Stellung zu behalten, die ich un =

erträglich fand, dies konnte fie nach meinem Ermeffen nicht von mir fordern. Bon dem Augenblick an jedoch. wo mir das Sefretarsamt zwar immer noch trift, aber doch ertragbar erschien, glaubte ich, ihr ein Opfer meiner perfönlichen Reigungen schuldig zu sein. Dies hatte mich den entgegenkommenden Schritt tun laffen, der sich nun als vergeblich erwies. Wie ich jest binzusenen darf, gludlicherweise. Denn es ware doch nichts geworden. Die paar Wochen im Juli, wo ich gang allein war und alles nach meiner Weise einrichten konnte, waren Ausnahmewochen. Längst habe ich mich wieder überzeugen müffen, daß alles verloddert und verfahren ift, und daß es, was das Allerschlimmste ist, auch an der Ginsicht und bem guten Willen fehlt, Diese unsagbar mijerable Wirticaft zu andern. 3ch bin also schließlich von Berzen frob. bak es jo gefommen ift, wie es fam. In meinem bunten Leben eine Spisode mehr. 3ch fehre dabin gurud, wobin ich nach Reigung und Beruf gehöre.

Dein Roman, nach einem neuerdings getroffenen Abfommen, wird im "Dabeim" zuerst ericheinen, fpater als Buch bei 28. Bert. 3ch erhalte vom "Daheim" taufend Taler, von Bert Dieselbe Summe. Bis gum Buli 1877 hoffe ich fertig zu fein. Bei der "Boffin" trete ich mahr: icheinlich am 1. Oftober wieder ein. Berichlägt fich dies aber, jo hoffe ich über furz oder lang eine Genilleton: redaktion übernehmen zu können. Erhält mich Gott gefund, jo werde ich bald wieder fest im Sattel fein. Aber auch felbst Entbehrungen, wenn sie meiner harren sollten, sind mir nicht so ichrecklich wie außere und innere Unfreiheit. Sich angehören, ift ber einzig begehrenswerte Lebenslurus. Die moderne Menschheit ift fo berunter, daß fie ein Bluich= ameublement vorzieht. 3ch habe mit folden Jammer: pringen nichts zu ichaffen. 3br Theodor Kontane.

Un hermann Scherenberg.

Berlin, d. 24. August 1876. Potsbamer Straße 134c.

Sehr geehrter Herr.

Klein\*) hat eine Tochter hinterlassen, die mutmaßlich noch in Pankow, wo auch der Bater sein Domizil hatte, lebt. Ich vermute, daß sie doch wenigstens eine Photographie besitzen wird.

Glückt es Ihnen nicht, diese Tochter — das seltsame Produkt feltsamer Abenteuer — ausfindig zu machen, so möchte ich Ihnen empfehlen, sich an die verwitwete Frau Justizrätin Martins geb. Cosmar, Möckernstraße 131 III zu wenden. Diese — ehemalige Schönheit — ist die Stief= tochter Kleins, der vor etwa dreißig Jahren die Witwe bes Buchhändlers Alexander Cosmar heiratete. Scheitern Sie auch bei Frau Martins, so bleibt als lette Retraite noch die verwitwete Frau Hermann Gerson, eine, wie ihr Name genugsam andeutet, reiche Frau, die irgendwo in dem Tiergartenviertel wohnt (Regentenstraße 7 oder Biktoria= straße 5. Es kann die eine oder andre dieser beiden Strafen fein). Diese hat ihn, den Klein, aus judischer Barmherzigkeit (von driftlicher ist schon lange keine Rede mehr) pflegen und begraben lassen und wird gewiß Auskunft geben können. Sie war bei der Beerdignng und erschien mir als eine freundlich-gütige Frau von der runden, dicken Sorte.

hier haben Sie meine Gesamtweisheit. In vorzüglicher Ergebenheit Ihr

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Dr. J. L. Klein (vgl. S. 190) war Anfang August 1876 gestorben. Bgl. Familienbriefe, Ges. Werke II, 6 S. 237.

# Un Julius Robenberg.

Berlin, d. 7. September 1876.

Hochgeehrter Berr.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre freundlichen Worte. Wir begegnen uns seit langem in der Anschauung, daß unstre Environs besier sind als ihr Rus. Sie sind jogar (Stralau, Wannsee usw.) in manchem Betracht ersten Ranges. Ich bekenne mich einigermaßen zu dem begeisterten Glauben Lucaes, der jedem versichert, daß das nach hundert Jahren innerhalb des Spree-Havel-Dreiecks Potsdam—Berlin—Spandau liegende, also südwestwärts gerückte Berlin durch eben diese Lage eine der schönsten Städte Europas sein werde. Es hat in der Tat etwas für sich. Denken Sie sich Wann- und Schlachtensee als Serpentine-rivers im Grunewald-Hydepark!

In vorzüglicher Ergebenheit

Ih. Fontane.

#### Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 1. November 1876. Botsbamer Strage 134 c.

## Gnädigstes Fraulein.

Auch von mir nach längerer Pause wieder ein paar Zeilen. Ich schreibe sie um so lieber, als ich zu wissen glaube, daß Sie in dem unglückseligen Streit, der immer noch nicht ausgeglichen ist, einigermaßen auf meiner Seite stehen und mir das Recht zuerkennen, mein Leben nach meinem Können und Geschmack zu gestalten. Ich habe das Nötige zu erwerben und entziehe mich dem nicht, aber wie ich dies Nötige erwerben will, das muß mir freigesstellt werden.

über meinen Besuch bei Herrn v. Bulow hat wohl

meine Frau schon geschrieben. Er war sehr gütig, und ich nahm einen angenehmen Eindruck mit fort, was ich von den Berührungen, die ich jest mit den Menschen habe, im allgemeinen nicht sagen kann. Er versprach mit Wil= momski\*) zu sprechen. Ich erwarte nicht viel davon, da die ganze Geheimratschaft in einer Art Verschwörung gegen mich ist. Sie finden es impertinent, daß jemand erklärt, er ersehe kein Gluck und keine große Ehre darin, langweilige, um den äußerlichen Kram sich drehende Berichte zu schreiben und ziehe es vor, das Leben eines Schrift= stellers weiter zu führen. Wilmowski hat jest gerade meine Afademie = Angelegenheit mehrfach unter Sänden gehabt, und wiewohl mir ein von ihm abgefaßtes, an Herrn v. Decker gerichtetes Schreiben vorliegt, in dem sich der Raifer (d. h. also Herr v. Wilmowski) sehr anerkennend über mein Kriegsbuch ausspricht, so weiß ich doch nicht, ob er Lust haben wird, unter den gegenwärtigen Umständen für meine Berson ein autes Wort einzulegen. Ich werde darüber in den nächsten Tagen Gewißheit haben. Serr v. Bülow wollte mir das Refultat seiner Unterredung mit Milmomski mitteilen.

Seit gestern habe ich nun meinen Abschied. In diesem Augenblick (Mittwoch abend) wird Zöllner als mein Nachsfolger eingesührt. Ich freue mich, daß er die Stelle ershalten hat. Er ist der rechte Mann am rechten Plat. Die Stelle paßt für ihn und er für die Stelle. Zu überssehen ist nicht, daß — ganz abgesehen von dem Unterschied, der in unsern Personen liegt — er auch unter unendlich günstigern Verhältnissen in seine Stelle eintritt. Mir gegenüber glaubten Ministerium und Präsident Higig das Gefühl haben zu dürsen: "Der kann Gott danken, dieses

<sup>\*)</sup> Chef bes Geheimen Zivilfabinetts.

Umt erhalten zu haben". Böllner gegenüber haben fie bas Gefühl: "Danken wir Gott, daß wir biefen Mann haben". Das macht einen ungeheuren Unterschied. 3ch bin nur auf Rühle, Ablehnung, Zweifel gestoßen. Dein Nachfolger wird überall einem artigen Entgegenkommen begegnen. Er fteht nicht unter bem Genat, am wenigsten unter feinem Prasidenten (dies hat er sich flugermeise porber ausbedungen) und wird binnen fürzefter Frift Rang und Titel eines Geheimen Regierungsrats erhalten. Es wird ibm also freundlicher gesungen als mir, der ich bis gulett einem gang aparten Rigorismus begegnet bin. Roch mein Entlaffungsichreiben felbit - im übrigen verbindlich genug abgefaßt — gab ben Beweis bavon. Die letten Zeilen lauteten ohngefähr: "Was bas für bas lente Quartal 1876 empfangene Gehalt angeht, jo bitten wir Gie, die den Monaten Rovember und Dezember entiprechende Summe an unfre Generalkaffe gurudzugahlen." 3ch werde alfo beinahe vierhundert Taler morgen wieder abliefern. Solche Rückzahlungen fommen, glaub ich, überhaupt nur felten por. Man trifft andre Auswege, die fich ja immer bieten, wenn man fie nur finden will. Es icheint mir Dies Berfahren also überhaupt so streng wie möglich. Es fommt aber hingu, daß ich meine furze Beamtenlaufbahn gleich mit "zwei Monaten ohne Gehalt" (Marz und April d. 3.) eröffnet und, wie ich wohl jagen darf, mich bis jum letten Augenblick gentlemannisch betragen babe. Gine Berbachtigung meines Charafters, also eine offenbare Beleidi= gung, veranlagte mich, meine Entlaffung einzureichen. Die gange mufte Wirtichaft fam als Motiv bingu. Wunsch des Ministeriums ließ ich in meinem Schreiben an den Raifer dies aber fallen und stellte mich wohlaemut als einen halben Imbecile bar, ber weder feinem Charafter noch seiner Begabung nach der Stelle gewachsen sei. Dies

war denn doch höchstens die halbe Wahrheit, und unter ein bifichen angenehmeren Verhältniffen hätt ich ruhig bleiben und mein Leben als Akademiesekretär beschließen können. All das weiß das Ministerium. Es weiß, daß man mir nicht allzufreundlich mitgespielt hat. Es weiß, daß ich zwei Monate umsonst gearbeitet habe. Es weiß, daß ich unbemittelt bin und nun in meinen alten Tagen abermals von vorn anfangen muß. Trop alledem hat man die schöne Seelenruhe, das Gehalt pro November und Dezember von mir zurückzufordern. Ich find es einfach empörend. Kommt man mir mit "Gesetlichkeit" der Maßregel, die ich natürlich nicht bestreite, so kann ich bloß die Achseln zucken. Seit sechsundzwanzig Jahren hab ich mit den verschiedensten Ministerien, Auswärtiges, Inneres, Kultus- und Staatsministerium, zu tun gehabt, und ich weiß nachgerade, was möglich ift, wenn man will. Wenn Sie die Freund= lichkeit haben, mir zu antworten, fo berühren Sie diesen Bunkt nicht. Meine Frau weiß nämlich nichts davon und foll auch nichts davon erfahren. Es würde sie nur aufs neue beunruhigen, neue Sorgen und, wenn ich Glück habe, auch neue Vorwürfe schaffen.

Der Roman ist in dieser für mich trostlosen Zeit mein einziges Glück, meine einzige Erholung. In der Beschäftigung mit ihm vergesse ich, was mich drückt. Aber wenn er überhaupt noch zur Welt kommt, so werde ich, im Rückblick auf die Zeit, in der er entstand, sagen dürsen: ein Schmerzensstind. Er trägt aber keine Züge davon. Er ist an vielen Stellen heiter und nirgends von der Misere angekränkelt. Ich glaube auch sagen zu dürsen, Ihnen wird er gefallen, und die Hossiungen, die Sie immer daran geknüpst haben, werden nicht ganz unerfüllt bleiben. Ich empfinde im Arbeiten daran, daß ich nur Schriftsteller bin und nur in diesem schönen Beruf — mag der aufgeblasene

Bildungspöbel darüber lachen - mein Glüd finden fonnte.

Wie immer in dankbarer Ergebenheit 3hr

Theodor Kontane.

Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 10. November 1876. Potsbamer Strafe 134c.

Dein gnädigftes Fraulein.

Herzlichsten Dank für Ihren langen, wie immer gütigen und ermutigenden Brief, den ich heute früh erhalten habe, und den ausführlich zu beantworten, ich mir für die nächsten Wochen vorbehalte.

Heute nur, um Jrrungen zu vermeiden, das Folgende: eben war Geh. Legationsrat v. Bülow bei mir. Er sagte mir, daß er mit Herrn v. Wilmowski gesprochen und diesen ohne Voreingenommenheit gegen mich, ihn auch bereit gestunden habe, mein Buch dem Kaiser zu überreichen. Er könne aber dafür kein Gnadengeschenk beautragen. Das, was, laut Akten, sein Vorgänger v. Mühler für mich getan habe, stünde einzig da, sei übertrieben und nicht zu rechtsfertigen.

Er mag recht haben, wiewohl das bestehen bleibt, daß Gnade eben Gnade ift und ebensogut einen Diamanten wie einen Umethust gewähren fann.

Ich habe Herrn v. Bülow offen gesagt, daß unter biefen Umständen die Überreichung keinen Sinn habe, da ja das Buch selbst (durch Decker) längst in Händen des Kaisers ift.

In dankbarer Ergebenheit wie immer 3hr Ih. Fontane.

#### Un Rarl Zöllner.

Berlin, d. 22. November 1876. Teuerster Chevalier.

Halte mich nicht für einen Sigenfinn, wenn ich die Trauerfahne der Sinsamkeit hochhalte. Ich muß über diesen Punkt mal eingehender mit Dir sprechen. Ich brauche jede Stunde, nicht bloß Geldes wegen, sondern ebenso sehr meiner Reputation halber.

Ich bin nicht so blind, daß ich nicht erkennen sollte, wie seltsam mich die Menschen ausehen: mein Barometerstand ist sehr gesunken. Ich muß mich erst wieder legitismieren, zum mindesten aber die Anstrengungen dazu machen. Deshalb will ich ein Jahr lang ganz mir und meiner Arbeit gehören. Die Geburtstage habe ich mir als Ausnahmesfälle vorbehalten.

Empfiehl mich der teuren Frau, der ich mich nächstens in meiner wilden Tiergartenftunde, aber persönlich zahm wie immer, präsentieren werde.

Wie immer Dein

Moel.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 30. November 1876. Potsbamer Straße 134c.

Mein gnädigstes Fräulein.

In meinem Hause sieht es etwas besser aus. Die Stimmung meiner Frau klärt sich auf; das Gewölk verzieht sich. Ich habe so eine Vorahnung, daß, wenn nicht neue Schläge kommen, das Schlimmste überstanden ist. Sie trinkt seit Ansang dieser Woche Karlsbader, wovon ich mir, da der Trübsinn zum großen Teil eine Folge von Leberaffektionen ist, viel verspreche. Aber sie scheint sich endlich auch in ihrem Urteil anders zu dieser unglückseligen

Cefretärfrage ftellen zu wollen. Gie hort jest von ben verschiedensten Seiten ber, daß es mit alleiniger Ausnahme des Gehalts nicht bloß eine untergeordnete, unerquickliche Stellung fei, sondern bag man fich auch nicht im geringften beflissen gezeigt hat, mir diese Unerquicklichkeit minder fühlbar zu machen. Dies konnteich aber verlangen. Ginem jungen Affeffor, der fich eben verheiraten möchte, oder einem armen Teufel mit vielen Rindern und wenig Brot kann man ichließlich alles Mögliche zumuten. 3ch war aber weder das eine noch das andre, sondern ein Mann, der aus einer freien, ihn vollkommen glücklich machenden Tätiakeit heraustrat, um nunmehr durch Ilber= nahme eines leichten, ehrenhaften und aut dotierten Umtes bequemer und im hinblid auf die Zufunft forgenlofer leben zu können. Danach ift man mir aber nie begegnet. Ohne daß man unartig oder beleidigend gegen mich gewesen wäre, was ich mir einfach verbeten hätte, hat man mich doch nie wie einen etablierten beutiden Schriftsteller, fondern immer wie einen "matten Vilger" behandelt, der froh fein tonne, schließlich untergefrochen zu sein. Immer Die unsinnige Borstellung, daß das Mitwirtschaften in der großen, langweiligen und, soweit ich sie kennen gelernt habe, total konfusen Maschinerie, die sich Staat nennt, eine un= geheure Chre fei. Das "Frühlingslied" von Uhland oder eine Strophe von Laul Gerhard ift mehr wert als dreitausend Ministerialreifripte. Bur Die ungeheure Gitelfeit der Menschen, der findische Hang nach Glanz und falicher Chre, das brennende Berlangen, den alten Wrangel einladen ju burfen, ober eine Frau zu haben, die Bruffeler Epipen an ber Nachtjade trägt; nur die gange Summe Diefer Miferabilitäten verschließt die modernen Bergen gegen die ein= fachften Wahrheiten und macht fie gleichgültig gegen bas. was allein ein echtes Glud verleiht: Friede und Freiheit.

Je älter ich werde, je mehr empfinde ich den Wert dieser beiden. Alles andre ist nichts. Jedenfalls bin ich froh, meinen Kopf aus dieser dreimal geknoteten Sekretärschlinge herausgezogen zu haben. Ich passe nicht für dergleichen, am wenigsten aber passe ich zum Bücherüberreichen und zum Antichambrieren und Petitionieren in Geheimratszimmern, bloß um eine goldene Medaille oder ähnliches Zeug zu erreichen. Ich habe nun einen Strich darunter gemacht. Eh mich nicht die bittere Not dazu treibt, laß ich mich, in kindischer Nachgiebigkeit und meiner eigensten Natur zum Troß, auf solche Torheiten nicht ein. Ich habe diese Kränkungen satt. Die letzte war die größte.

Rur in aller Kurze will ich Ihnen davon erzählen. Ich gebe dabei, dem Inhalte nach, die Worte des Herrn v. Bülow wieder, der mir, wie ich nur wiederholen kann, feinerseits mit Freundlichkeit und Wohlwollen begegnet ift. Das Endresultat ift das folgende: Herr v. Wilmowski hat den Raifer gefragt, ob er (der Raifer) einen Grund habe, mir besonders wohl zu wollen. Diese etwas sonderbare Frage hat S. M. einfach verneint, wohl aber seine Miß= îtimmuna über meine Amtsniederlegung zu erkennen ge= geben. C'est tout! Am andern Tage stand in der Zeitung. daß der Witme des Schauspielers Pohl (fiebenten Ranges) feitens Gr. M. eine Penfion von jährlich fünfhundert Talern bewilligt worden sei. Zwölf Jahre habe ich an diesen Kriegs= büchern Tag und Nacht gearbeitet. Sie feiern nicht in großen, aber in empfundenen Worten unser Bolf, unser Beer, unsern König und Raiser. Ich bereifte 1864 das gegen uns fanatisierte Dänemark, war 1866 in dem von Banden und Cholera überzogenen Böhmen und entging in Frankreich nur wie durch ein Wunder dem Tode. Unabgeschreckt, weil meine Arbeit das Wagnis erheischte, kehrte ich an die bedrohlichen Buntte gurud. Dann begann meine Arbeit.

Da fieht fie, wenn auch weiter nichts, als das Broduft aroken Gleißes, ihrem Gegenstande nach aber bas Gingige repräsentierend, demgegenüber man eine Urt Recht hat, bas Intereffe des Raifers, als des versönlichen Mittel= punfts, des Belden diefer großen Epopoe (ich fpreche nur vom Stoff) zu erwarten. Und eben diefer Beld und Raiser, gefragt, "ob er einen Grund habe, dem Berfaffer Dieses umfanareichen Werfes wohlzuwollen oder anädia zu fein." verneint diese Frage. Firdufi, als er dem Echah Mohamed fein Beldenepos brachte, erhielt zweihunderttaufend Gilber: münzen zum Geschenk und schenkte, in bittrem Unmut, Die gange Summe einem Badefnecht zu Gajna; denn er hatte geglaubt, zweihunderttaufend Gold mungen erwarten zu dürfen\*). 3ch bin fein Firdufi. Aber der Unterichied zwischen Firduff und mir ift doch nicht jo groß, daß Berr v. Wilmowski fagen dürfte: "Herr Kontane hat durch meinen Umtsvorganger die Summe von vierhundert Talern erhalten. Rach einem jo erorbitanten Geschenk ist es mir nicht möglich, für bies neue größere, fieben Jahre fpater erscheinende Werk abermals eine Muszeichnung zu beantragen. 3ch will in= beffen E. M. fragen." Und nun erfolgte jene berühmte Frage. Wie ich felber zum Beamten verdorben bin, jo bab ich auch fein Gefühl für folche durre Beamtenbaftigkeit. Sie ift lähmend und erscheint mir einfach als Philifierei. Wenn man mir von "Witwen und Waisen" und von dem gangen Ernst des Staatshaushalts sprechen will, der weder für die poetischen Quisquilien eines Kirduff noch am allerwenigsten für die Projakapitel eines Fontane Geld übrig hat, so lache ich dazu. Für ein einziges nieder: ländisches Genrebild find hundertvierzigtaufend Granken gegablt worden, und wenn man will, fo fliegt das Geld nur fo.

<sup>\*)</sup> Bgl. in Beines Romangero "Der Dichter Firdun."

Mir gegenüber wollte man einfach nicht. Eh bien, es muß auch so gehn. Aber freilich hat es mehr zu meiner Ersbitterung als zu meiner Erbauung gedient. —

Bewahren Sie mir Ihre wohlwollenden Gefinnungen. Wie immer Ihr

Th. Fontane.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, b. 21. März 1877. Potsbamer Straße 134 c.

Mein gnädigstes Fräulein.

Frühlingsanfang, den Geburtstag meiner Tochter und den Borabend zum achtzigjährigen Geburtstage des Kaisers kann ich nicht besser feiern als durch Abtragung meiner Briefschulden, zumal der bei Ihnen kontrahierten. Wie lange ist es, daß ich nicht habe von mir hören lassen; in diesem Jahre wohl noch keine Zeile! Ich weiß aber, daß Sie diese Versäumnisse freundlich entschuldigen, teils mit Rücksicht auf meine Zeit, teils mit Rücksicht auf meine Stimmung.

Diese ift die alte, herzlich schlechte, die nun schon seit einem Jahre bei mir in Permanenz erklärt ist. Es ist so, daß ich mitunter darüber lachen muß. Es könnte freilich noch schlechter sein. Im großen und ganzen aber darf ich sagen, daß ich seit Jahresfrist nur Niederlagen, Kränkungen, Fehlschläge erlebe und daß ich mich nach einem bischen Glück und Sonnenschein sehne wie ein Verdurstender nach einem Glase Wasser. Beständig werden Unsprücke an mich erhoben. Ich soll geben, schenken, unterstüßen. Ich soll die Bücher andrer Leute lesen. Ich soll Vorstellungen ansehn, Gelegenheitsgedichte machen, Polterabende leiten, auf "Dichterhallen" und kleine Blätter abonnieren, auch wohl unbezahlte Beiträge liesern. Ich kann mich aber nicht ent-

finnen, bag es irgendeinem einfiele, mir zu Willen gu fein, mir einen Gegendienst zu leiften. Die alten Freunde meiner Kamilie verharren in ihrer Bute. Aber Die Beziehungen, die ich menschlich unterhalte, kann ich nicht flagen; aber die literarischen find trauria, niederdruckend und entiprechen dem Bilde, das ich entworfen habe. Tabei muß ich Ihnen eine Geschichte ergählen, die jo recht charaf= terifiert, mas ich meine. Bor fünf oder fechs Wochen mar ber Redakteur des "Daheim" hier, ein Dr. Roenia aus Leipzig. Er wollte burchaus ein Gedicht zu Raifers Geburtstag von mir haben. 3ch lehnte es ab, machte ihm aber andre Dichter namhaft und hatte in diefer Ungelegen= beit lange Ronferenzen, Die ichließlich, nach einem ungeheuren Reitaufwand, dabin führten, daß unfer Freund Level fich bereit erflärte. Er hat denn auch ein vielleicht nicht gan; paffendes (meil es eben nicht murdig genug gehalten ift), aber in feiner Urt doch fehr hubiches Geburtstagsgedicht gemacht, das an der Spike der letten "Dabeim"-Rummer prangt. Bor etwa acht Tagen erhielt er auch das Sonorar, beftebend in - feche Talern zwanzia Silbergroichen. Wir hatten alle als Minimum bundert Mart erwartet. Das in deutiche Buchhändlermanier! Diefer Dr. Roenig befand fich in einer grenzenlojen Berlegenheit: denn es reichen nicht zwanzig Abiagen, die er erjahren hatte, und der Dant fur den großen Dienit, der ihm geleistet murde, wird ichließlich mit zwanzig Mark abgetragen. Level hat in einem febr fein, aber auch fehr icharf abgefaßten Echreiben bas "Sonorar" gurudgeschidt.

Was melde ich Ihnen aus meinem Sause? Weine Frau hat das vorige Jahr insoweit verwunden, daß sie mir keine Lorwürse mehr macht, ja sogar in rührender Weise einräumt, ich hätte meiner ganzen Natur nach nicht anders handeln können. So ist denn der Friede,

Gott sei dank, wieder da, aber nicht die Freude. Denn wir erleben nichts Freudiges mehr, nichts, das aufrichtete und einen hellen Schein in das Leben trüge. Die Kinder sind alle gut und machen uns Ehre. Wir sind dankbar dafür und erkennen darin eine Gnade; auch das könnte ja noch anders sein. Aber so eine rechte Freudenbotschaft will doch nicht mehr über unsre Schwelle. Es ist alles wie verhert. Und so gedeiht langsam, langsam, unter Sorgen und Kümmernissen mein Roman. Ich bin nun mit der Hälfte fertig. Nach einem halben Jahre wird er beendet sein, ein wahres Schmerzenskind. Dann wird er gedruckt werden, und alles wird sein wie zuvor. Ich habe kein Glück mit Büchern, und die ungeheure Summe sleißiger Arbeit (von was andrem red ich nicht) wird mir nicht angerechnet.

In den letten acht Tagen hatten wir einen lieben Besuch aus London. Gin Herr Schweiter,\*) mit dem wir während unfrer Londoner Zeit beinah täglich zusammen gewesen waren, war in Familienangelegenheiten hier. So fehr uns diefer Besuch erfreute, so war er doch auch schmerzlich; denn er rief mir aufs neue die Tatsache vor Augen, daß aus allen Menschen, auch aus den ärmsten und unbedeutenosten, mit denen ich längre Zeit auf meinem Lebenswege verkehrte, reputierliche Leute geworden sind, und daß ich fast als der einzige dastehe, aus dem nichts ge= worden ift. Sich ewig mit dem Ruhm und Namen tröften zu wollen, ift lächerlich. Dazu müßten denn beide doch um einige Ellen höher sein. Ich habe mich redlich an= geftrengt und bin so fleißig gemesen wie menige, aber es hat nicht Glück und Segen auf meiner Arbeit geruht. Ein Buch wie das siebziger Kriegsbuch wäre sonst nicht spurlos

<sup>\*)</sup> Bgl. Familienbriefe, Gef. Werke II, 6 S. 39, 54 u. ö.

vorübergegangen. Es hat so sein sollen. Gut. Ich murre nicht und nehme die Lose, wie sie fallen. Aber ich wollte doch mitunter, ich hätte besser gewürselt. — Mit herzlichen Wünschen für Ihr Wohl, in alter Dankbarkeit und Bersehrung, Ihr

Un Wilhelm Bert.

Berlin, b. 21. Dezember 1877. Botsbamer Strafe 134c.

Sehr geehrter herr hert.

Parbon, daß ich Ihnen in der Unruhe dieser Weihnachtstage auch noch meinerseits mit einer Bitte beschwerlich falle. Ich kann es aber, um nicht eventuell in Berlegenheit zu geraten, nicht weiter hinausschieben. Dars
ich zum 2. oder 3. Januar oder doch in der ersten Januarwoche à conto meines seit zwölf Jahren in der Luft
schwebenden, Gott sei dank jest dis zu den Schlußkapiteln
vorgerückten Romans abermals einen Borschuß von dreihundert Talern empfangen? Ich hosse, mich dann mit
dem, was ich noch vom "Daheim" erhalte, dis Ende Mai
burchzuschlagen.

In Ihrer gefälligen Autwort bitt' ich freundlichst, der früher von mir empfangenen tausend Mark, die noch immer ein süßes Geheimnis für meine Frau sind, nicht erwähnen zu wollen. Ich will ihr davon erst erzählen, wenn mal ein Glück kommt. Also vielleicht nie. In aufrichtiger Erzgebenheit, ohne weitere Behelligung mit Festtagswünschen, Ihr

Th. Fontane.

## An Maximilian Ludwig.

Berlin, d. 3. Mai 1878. Botsdamer Straße 134 c.

Hochgeehrter Herr Ludwig.

Gestern nachmittag von einer kleinen Reise zurückfehrend, fand ich Ihren Brief vor, für den ich Ihnen bestens danke. Daneben freute ich mich aufrichtig, Sie für Ihre Rolle, für das Stück, für Schiller eintreten zu sehn. Tausende werden Ihnen zustimmen, und ebenso viele werden mich, wegen meiner antagonistischen Stellung zu diesem Stücke, für anmaßend halten.

Ich kann aber von allem, was ich gesagt habe, auch nicht ein Jota zurücknehmen und habe nur den Trost, daß Schiller selbst, dem diese Jugendarbeit später "genierlich" war, Außerungen darüber gemacht hat, neben denen meine Bemerkungen verblassen.

Das Geniale, von dem immer die Rede ist, entsscheidet freilich, wenn es sich darum handelt, den Wert, namentlich den Kraftwert eines Dichters oder seiner Dichtung sestzustellen. Soll aber entschieden werden, "was gehört als volksbildend, als läuternd und mustergültig auf die Bühne und was nicht", so spielt diese Genialitätsfrage wenig mit. Das Allergenialste (Grabbe) kann total verswerslich sein.

Sie schreiben, bergleichen komme auch heute noch vor. Gewiß. Das Wesen der Dinge bleibt dasselbe, aber die Form wechselt. Im letzten empfinde ich (gerade ich) genau so wie Karl Moor, aber alles, was er sagt und tut, erscheint mir unsinnig und lächerlich. Die Form von damals ist nicht mehr die Form von heut, und die ganze Karl Moorsetattlichkeit, die vor hundert Jahren die Stattlichkeit eines Helden war, ist heute die Stattlichkeit eines Wassersüchtigen.

Alles geschwollen und aufgetrieben. Daß ich im übrigen meinen Schiller aufrichtiger liebe und bewundere, als es das nachplappernde Phrasenvolk, das Salon und Schule unsicher macht, beim besten Willen imstande ist, brauche ich Ihnen nicht erst zu versichern\*).

Gestern abend Nesper \*\*) gesehn. Er gesiel mir nicht übel, stellenweis recht gut, weil er, stattlich und steisseinen, ganz wie sich's gehört, in den großen Karl Moor-Stieseln steht. Er hat das etwas hohle Pathos, ohne welches die Rolle nicht bestehn kann, und ist von Natur die Verkörperung dieser wundervollen Blender und Tiraden. Ich schrieb in meiner Kritif: "wer den Karl Moor spielen wolle, müsse noch an ihn glauben." Aus Ihrem Briese erseh ich, daß Sie diest tun, aber zugleich auch, daß Sie zu sehr und zu ties an ihn glauben. Und das ist, meines Erachtens, wieder ein Fehler, ja sogar ein gefährlicher. Denn es steigert das Element, mit dem wir uns 1878 nicht mehr versöhnen können.

In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, b. 9. Mai 1878. Potsdamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Berr Berg.

Der Roman ist zwei, drei Wochen fertig, und ebenso lange beschäftigen mich Pläne für neue Arbeiten. Am liebsten ging' ich wieder an etwas Umfangreiches, an eine heitre und, soweit meine Kräfte reichen, humoristische Darftellung unsres Berliner gesellschaftlichen Lebens. Ich will aber, eh ich diesen zweiten Roman in Angriff nehme, doch

<sup>\*)</sup> Bgl. Kritische Causerien, Ges. Berte II, 8, S. 61f.

<sup>\*\*)</sup> Er fpielte bei ben Meiningern.

erst die Wirkung des ersten abwarten. Und so möcht' ich denn einen Novellenband (zwei längere Novellen) zwischenschieben. Sine davon, nach eben empfangener Zusage, wird Lindau in seinem "Nord und Süd" veröffentlichen\*). Die zweite denk' ich im "Daheim" — das mir durch seinen Zaun-König schließlich sehr verbindliche Dinge hat zuzwitschern lassen \*\*) — zu vorläusigem Abdruck zu bringen. Bliebe nur noch für die Buchausgabe zu sorgen. Könnten Sie sich entschließen, zu Weihnachten 1879 diesen Novellenband zu publizieren? Ausdehnung des Bandes zweihundertssünszig bis dreihundert Seiten, ein Drittel der Länge meines gegenwärtig im Druck besindlichen Komans.

Ihrer freundlichen Entschließung entgegensehend, sehr

geehrter Herr Hert, Ihr gang ergebenfter

Th. Fontane.

An Wilhelm Berg.

Berlin, d. 10. Mai 1878. Potsbamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Herr Hert.

Besten Dank.

Ich hatte nur nach der Romananalogie von fünfzehnshundert Exemplaren gesprochen. Ist die Zahl zu hoch gesgriffen, so setzen wir sie selbstwerständlich herab, wobei ich mich vorweg Ihrem bessen Wissen unterordne. Die Konssequenzen für die Honoraufrage ergeben sich daraus von selbst. Leider. Denn alle diese Boranfragen verfolgen ja nur den Zweck, mich in meinen Jahreseinnahmen bis zu einer bescheidenen Höhe hin sicher zu stellen.

<sup>\*)</sup> Die Novelle "Grete Minde". Sie erschien zuerst in "Nord und Süd" (1879), Bb. 9, S. 147 ff., als Buch 1880 bei B. Herz. \*\*) Über den Roman "Bor dem Sturm". Bgl. S. 357 und S. 382.

Drei Novellen sind besser als zwei, aber eine würde vielleicht noch wieder besser sein als drei. Ich hätte der für "Nord und Süd" bestimmten (ein brillanter historischer Stoff) gern diese größere Ausdehnung gegeben; aber mit Mückicht auf Lindau, der ein geschworener Feind von dem "Fortsetzung folgt" ist, hab ich mich, gegen Gesühl und bessere Ginsicht, zu Komprimierung entschlossen. Halten Sie, nach Ihren Ersahrungen, das Erscheinen eines solchen kleinen einbändigen Romans — denn ein solcher würd' es werden — für etwas Glückliches, so sprech' ich noch mit Lindau, der kein Übelnehmer ist, darüber, suche mir ein anderes Blatt und gebe der Arbeit die ursprünglich von mir gewollte Gestalt.

Wie hat Ihnen die nächtliche Renaissancebildergalerie \*) mit dem einfallenden Mondschein gefallen? So was leisten nur die Meininger.

In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Frontane.

Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, b. 15. Mai 1878. Potsdamer Straße 134c.

Mein gnädigstes Fraulein.

Bor Jahr und Tag hatten Sie die Freundlichkeit, mir "Lebenserinnerungen" in halb biographischer, halb novellistischer Form zu schicken (barunter beispielsweise eine Lebensikizze von Frl. v. Crann), die ich damals mit größtem Interesse gelesen habe. Während der letzten Tage habe ich unter meinen Papieren danach gesucht, habe aber nichts finden können, so daß ich annehmen muß, Ihnen diese vielleicht nur zur Durchsicht empfangenen Auszeichnungen

<sup>\*)</sup> In Schillers "Räubern".

wieder zurückgeschickt zu haben. Ift bem so, so wurd ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir diese kleinen Lebensbilder noch einmal zugehen lassen wollten.

Ich sammle jett Novellenstoffe, habe fast ein ganzes Dutend, will aber mit der Ausarbeitung nicht eher vorzehen, als bis mir noch mehr zur Verfügung stehn. Es liegt für mich etwas ungemein Beruhigendes darin, über eine Fülle von Stoff disponieren zu können, etwa wie man mit einer Extrasumme auf der Brust leichter auf Reisen geht, wie wenn man schon zwischen Verlin und Jüterbog an zu rechnen fängt und von der Frage gequält wird: wird es auch reichen?

Hätt' ich doch das alles gegenwärtig, mas Sie mir im Laufe vieler Sahre von den Weltheims, Sunedens, Rohrs und vielen, vielen andren erzählt haben! Stoff über Stoff. Bielleicht tun Sie in alter Freundschaft ein Übriges und machen noch jett einige Aufzeichnungen. Es fann alles gang furg fein, denn der eigentliche Rern gu einer Novelle kann in vier Zeilen stecken. Sogenannte "interessante Geschichten", wenn es Ginzelvorkommnisse find, find gar nicht zu brauchen. Es kommt immer auf zweierlei an: auf die Charaftere und auf ein nachweisbares ober poetisch zu mutmaßendes Berhältnis von Schuld und Strafe. Sat man bas, fo findet ber, ber fein Metier versteht, alles andre von selbst. Die Nebendinge lassen fich erfinden, aber die Sauptsache muß gegeben sein. Diese Hauptsache ist aber in der Regel gang kurg, während die Rebendinge in die Breite gehn.

In herzlicher Ergebenheit, wie immer

Un Mathilde v. Rohr.

Berlin, b. 11. August 1878. Botsbamer Strafe 134c.

Mein gnädigstes Fraulein.

Bielleicht, daß diese Zeilen gleichzeitig mit meinem Töchterlein bei Ihnen eintreffen, und doch stehen sie in gar feiner Beziehung dazu. Es ist eine rein literarische Frage. ober allenfalls auch eine historische, die mich beute schreiben läßt. 3ch lese jest fleißig in Frau v. Rombergs "Sophie Schwerin" \*), finde barin S. 27 ben Ramen v. Schad und wollte hiermit gehorsamst anfragen, ob dieser v. Schack berfelbe ift, der in dem Leben Fraulein v. Crayns die Hauptrolle spielt. Ich denke mir, Frau v. Romberg wird Die Frage mit ja ober nein beantworten können. Lielleicht fügt Frau v. Romberg aus ihren Erinnerungen menigstens annähernd genau hingu, in welchem Jahre ber gange traurige Vorfall ftattfand. Dies ift wichtiger für mich, als Sie glauben fonnen. Das Berliner Leben unmittelbar nach der Schlacht bei Jena — ich meine etwa von 1808 bis 1810, wo das königliche Paar aus Ditvreußen wieder in der Hauptstadt eingetroffen mar - mar total anders als in den Jahren, die der Jenaer Affare unmittelbar porausgingen. Das Kolorit ber einen Zeit paft nicht für die andre. Stimmungen, Unschauungen, alles hatte fich geandert. Run ift es zwar mahr, daß ich die eine Zeit, fagen wir von 1804 bis 1806, gerade so gut schildern fönnte mie die andre (1808 bis 1810). Rede der beiden Epochen läßt fich gut verwenden; jede hat, novelliftisch an= gesehn, ihre besonderen Borguge. Aber um mit freudvoller Sicherheit zu schildern, muß ich doch beim Schildern Die

<sup>\*)</sup> Ngl. E. 258.

Gewißheit haben: die Dinge vollzogen sich wirklich zu dieser Zeit und zu keiner andern. Beunruhigt mich fortwährend der Gedanke: "du schilberst jest 1805, es ist aber vielleicht 1809 gewesen", so lähmt das meine Krast. Es schadet nichts, wenn man Fehler macht. Man muß es nur nicht wissen, daß man sie macht, und muß nicht, unter der Arbeit schon, durch die Vorstellung davon geängstigt werden. Frau v. Rombergs Buch interessiert mich übrigens aufs höchste. Vielleicht weil ich es jest mit mehr Muße lese als früher.

Mit Handtuß für Sie und einem Ruß für Martha,

in alter Verehrung

Ihr dankbar ergebenster

Th. Fontane.

## An Wilhelm Berg.

Berlin, d. 5. November 1878. Botsbamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Herr Hert.

Den "Frankfurter Fall" habe ich mir noch überlegt. Alles in allem, es ist nicht so schlimm. Ist der Buchshändler noch derselbe, den wir vor etwa fünfzehn Jahren (nachher Besuch des Kunersdorfer Schlachtfeldes) aufssuchten, so darf ich sagen, einen größeren Lederschneider nie gesehn zu haben. Eng, klein, ängstlich. Wenn erst "Ludchen"\*) gesprochen hat, und der Landpastor sein Ohr spitt — welches sag ich nicht — so wird alles anders werden. Ich senne Barnim und Ledus, und beide werden mir meine Treue lohnen. Es ist der Teil unserer Provinz, wo das meiste Geld und das stärkste Selbstbewußtsein zu Hause ist.

<sup>\*)</sup> Ludovica Hefekiel.

Das gibt ein gutes Publikum. Dazu freut fich jeder, seinen Ramen gedruckt zu febn.

Ihr Gedanke mit Schulrat Klir ift brillant. Und ift es nicht Klir, fo irgend ein andrer. Glückt es, biefe Seite des Romans zur Geltung zu bringen, fo haben mir ein "Zeichen ber Zeit" und damit vielleicht gewonnen Spiel. 3ch muß dabei einen Augenblick verweilen. Der große Zug der Zeit ift Abfall. Aber man hat es nachgerade fatt. Die Welt fehnt fich aus dem Saeckelismus wieder beraus, fie dürstet nach Wiederherstellung des 3dealen. Jeder fann es jeden Tag boren. Und es ift ernst gemeint. Da fommt nun die fes Buch, bas dem in taufend Bergen lebendigen Gefühl Ausdruck leiht. Satt ich es gewollt, batt ich auch nur einen Tropfen "fromme Tenbeng" hineingetan, jo ware es tot, wie alles Burechtgemachte. Aber es ftedt in dem Buche gang gegen mein Wiffen und Willen. 3ch finde es jest zu meiner Überraschung barin, und doch liegt eigentlich fein Grund zur Überraschung vor; denn alles. mas ich gegeben habe, ift nichts als der Ausdruck meiner Natur. 3ch hoffe, daß es auch fo wirkt. Trifft dies gu, fo ließe fich fagen: "Geht, der Wind dreht fich; die alten Götter leben noch. Unfinn. Das Chriftentum ift nicht tot. Es ftectt uns unvertilgbar im Geblüt, und mir haben uns nur darauf zu befinnen. Jeber, der fich prüft, wird einen Reft davon in fich entdecken. Und diese Refte muffen Reime zu neuem Leben werden". Was fagen Gie zu diefer Nachmittagepredigt?

In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 24. November 1878. Potsbamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Herr Hert.

Daß Julian Schmidt, über den sich heute Lindau\*) nicht allzu glücklich hermacht — denn es wirkt alles, wie aus persönlicher Gereiztheit hervorgegangen — den Roman besprechen will, ist mir eine große Freude. Sein Wort, wenn ich mich unter unsern Kritikern umsehe, hat doch noch das größte Ansehen. Seine Belesenheit ist enorm und sein Stil wundervoll. Bismarck soll gesagt haben, "er schriebe am besten". Dem wird zuzustimmen sein. Frenzel kommt ihm nach, ist aber weniger knapp und, worauf ich ein großes Gewicht lege, weniger humoristisch. Gerade diese Stellen sind bei Julian Schmidt immer brillant. Lindau schreibt auch reizend und ist nicht ohne Grazie, aber es ist doch die Grazie einer Dame von der Opéra comique.

Es schadet gar nichts, wenn Julian Schmidt auf die Schwächen des Buches stark hinweist, wenn nur das Ganze nicht zu kurz kommt, will sagen: nicht lau und flau behandelt wird. Das ist der Tod; nicht ein energischer, aber wohle meinender Tadel. Ich denke mir: eines wird er anerkennend hervorheben, und das Sine ist mir die Hauptsache. Das Buch ist der Ausdruck einer bestimmten Weltz und Lebense anschauung. Es tritt ein für Religion, Sitte, Baterland, aber es ist voll Haß gegen die "blaue Kornblume" und gegen "Wit Gott für König und Baterland", will sagen: gegen die Phrasenhaftigkeit und die Karikatur jener Dreis heit. Ich darf sagen — und ich fühle das so bestimmt,

<sup>\*)</sup> Der Schillerpreis und "Agnes von Meran" in der "Gegenswart" R. 47.

wie daß ich lebe — daß ich etwas in diesem Buche niederzgelegt habe, daß sich weit über das herkömmliche Romanzblech, und nicht bloß in Deutschland, erhebt, und nichts hat mich mehr gereizt, als daß einer meiner besten Freunde (Name später mündlich) so tut, als ob es so gerade nur daß landesübliche Duzendprodukt wäre. Daß es gerade daß nicht ist, wird Julian Schmidt gewiß sagen. Denn es ist es nicht.

Roquette, sonst etwas nüchtern, hat mir beinahe enthusiaftisch über meinen Roman geschrieben und will ihn in der Augsburger "Allgemeinen Beitung" besprechen. Er ist nur nicht ganz sicher, ob die "Augsburgerin", zu der er übrigens alte, aber doch immer nur zeitweilige und vorübergehende Beziehungen unterhält, diese seine Kritik auch nehmen wird. Bei der Wichtigkeit der "Augsburgerin", worin ich Ihnen ganz zustimme, entschließen Sie sich vielleicht zu einer kurzen Anfrage bei dem Ihnen, denk' ich, halbbefraundeten Chefredakteur\*), ob er wohl geneigt sei, die Roquettesche Kritik über den Roman zu bringen?

Pardon für diesen langen Brief; aber in eigner Sache hat man immer viel zu fagen.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

In Wilhelm Berg.

Berlin, d. 27. November 1878. Potsbamer Strafe 134c.

Sehr geehrter herr hert.

Über Julian Schmidt sind wir einig; nur nicht über feinen Stil. Er schreibt flar, knapp, kernig (mitunter — aber dann absichtlich — knorrig) und verfügt, ohne eigentlich

<sup>\*)</sup> Otto Braun.

ein Humorist und homme d'esprit zu sein, doch über so viel von beiden, um seiner Schreibweise dadurch eine sehr schmackhafte Zutat zu geben. Vielleicht um so schmackhafter und wirkungsvoller, je seltener er damit hervortritt. Und daran knüpst sich in natürlicher Verbindung der Bunsch, daß Ihnen die Suppe schmecken möge. Wie immer Ihr

Th. Fontane.

#### An Wilhelm Bert.

Berlin, d. 1. Dezember 1878. Potsdamer Straße 134 c.

Daß Sie den Brief Paul Benfes, fehr geehrter Berr Bert, selbst kopiert haben, hat mich gerührt, und für diese besondre Guttat muß ich mich eigens noch bedanken. — Ich hatte beim Lefen denselben angenehmen Gindruck wie beim Hören. Er ist so grazios, so migig, so mohlwollend, daß er einem eben alles fagen fann. Rur eine gang fleine Natur kann sich dagegen auflehnen. Nur in einem — und zwar in einem Sauptpunkt — hat er entschieden unrecht. Der Schwerpunkt des Buches liegt nicht im "Landschaft= lichen", wenn er diesem Worte auch die allergrößte Ausdehnung geben und alles Deskriptive darunter verstehen will. Der Schwerpunkt liegt vielmehr in der Gefinnung, aus der das Buch erwuchs, und wenn es einen bescheidenen Erfolg erringen sollte, so werden Rapitel wie das vierte des ersten Bandes, im zweiten Bande das Zwiegespräch zwischen Berndt und Kniehase beziehungsweise zwischen Berndt und Othegraven, im britten Bande das Pring Ferdinand= und bas Bninski-Ravitel und im letten Bande die Ravitel. die dem Frankfurter Überfall unmittelbar folgen, die mahre Urfach davon sein. Alle aber haben mit dem "Landschaft= lichen" gar nichts zu schaffen. Morgen abend schreib ich an Paul. Den eben behandelten Differenzpunkt berühre ich aber mit keinem Wort — es würde bloß kleinlich erscheinen.

Wie immer in vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

#### Un Wilhelm Bert.

Berlin, d. 2. Dezember 1878. Potsbamer Strafe 134c.

Sehr geehrter Berr Bert.

Gur Benfes "Leopardi" \*) meinen berglichsten Dant. Es ift ein icones Buch, innerlich wie außerlich. Wollen Sie glauben, daß ich mit Schmerz barin geblättert habe, nicht um Leopardis, sondern gang egoistisch um meinet= willen? Und warum? Weil ich fühle, daß ich berartiges in der Tretmuble des Dienstes und der Tagesarbeit nicht einmal le fen kann. 3ch bore, wirklich und bildlich, Dreborgeln um mich her, und heisere Tingeltangelstimmen dringen von einem Berliner Sof ber zu mir berauf. Da= zwischen Leopardische Avlsharfenklänge, vornehm und wie aus einer andren Welt, mare Projanation. 3mmer nur im Commer, wenn man ein paar Wochen lang all den Buft hinter fich wirft, fann man fich mit folden Dingen beschäftigen. Und so follte das Leben nicht fein, wenigstens nicht das meinige. Und das ist es, mas mich verstimmt.

Un Paul schreib ich erft morgen. Wie immer Ihr Th. Kontane.

<sup>\*)</sup> Giacomo Leopardi. Deutich von Paul Deufe. 2 Tette. Berlin, B. Berg, 1878.

An Wilhelm Bert.

Berlin, d. 6. Dezember 1878. Botsdamer Straße 134c.

Sehr geehrter Berr Bert.

Das Bentagramma macht mir Bein.

Das "G" der Augsburgerin fann nur Gutfow fein, mein geschworener Feind. Und ich kann es ihm nicht ver= denken, denn ich habe ihn schwer gekränkt. Er wird fich also revanchieren. Tut er's nicht, komm ich mit einem blauen Auge davon, so ist mein Buch entweder fehr aut oder mein Feind sehr edel. Edler als ich ihn vorläufig tarieren fann. Denn er hat zeitlebens alles auf feine Berson gestellt. So bin ich benn auf Abschlachtung gefaßt. Ift es fehr schlimm, so les' ich es jest, wo ich inmitten einer Novelle stecke, und zwar an der wichtigften Stelle, lieber nicht. Dabei muß ich bemerken, daß ich gegen Tadel, felbst gegen starken oder meinem Gefühl nach un= gerechten Tadel, gar nicht sehr empfindlich bin. Nur Nichtachtung frankt mich tief. Wird dem Buche und feinem Berfaffer die Eriftenzberechtigung zugefprochen, wird in den Sauptsachen eine Rraft anerkannt, fo genügt mir bas völlig. Nur unter die Masse geworfen zu werden, von der zwölf aufs Dutend gehn, ift mehr als meine Be= duld aushält. Wie immer Ihr Th. Kontane.

An Wilhelm Berg.

Berlin, b. 9. Dezember 1878. Potébamer Straße 134 c.

Sehr geehrter herr hert.

Die Frommen kochen auch mit Wasser. Sigentlich ift hier gar nicht gekocht, sondern nur verdünnt. Sin

Tropfen Urtinktur mit hundert Tropfen. Aber die Homoopathen nehmen wenigstens Spiritus zum Berdunnen, davon hab ich hier nichts gemerkt. Aqua pura. Aqua fontana geht meinetwegen nicht. In vorzüglicher Ergebenheit.

Th. Fontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, b. 13. Dezember 1878. Potsbamer Strage 134c.

Sehr geehrter herr hert.

Ganz besondren Dank für Ihre heute früh empfangenen Zeilen, die — besonders um der reizend geglückten Schluße wendung willen — eine rechte Morgenfreude waren. Sie bereiteten mir eine gute Stimmung, die ich für eine Art von Doppelkritik, über "Das Leben ein Traum" und "Der Traum ein Leben" sehr wohl brauchen konnte. Bis 7½ Uhr abends hab ich denn en suite an meinem Schreibtisch gesessen. Über zwei solche Stücke zu schreiben, sie zu parallelisieren und jedes in seiner Art zu würdigen, ist wirklich schwer, und wenn ich damit fertig bin, wundre ich mich immer, daß ich's überhaupt konnte. Naives Geständnis! Jedenfalls ist die Kritik schuld, daß ich Ihnen erst fünfzehn Stunden nach Empfang Ihres Brieses antworte.

Dieser Tag brachte uns noch eine andre große Freude. Filius II hat heute sein Reserendariatseramen gut bestanden. Er läßt sich neue Karten stechen, steigert seine Schnurrbartspflege und sieht seiner Abkommandierung nach Bernau oder Alt-Landsberg entgegen. Für mich kommt schließlich eine "Märkische Wanderung" dabei heraus. In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Kontane.

An Wilhelm Bert.

Berlin, d. 16. Dezember 1878. Potsdamer Straße 134c.

Sehr geehrter Herr Hert.

Besten Dank für das Zeitungsblatt, das ich Ihnen morgen abend bestimmt wieder zustelle, gleichviel, ob mir Lübke einen Abdruck schickt oder nicht. Er pflegt sonst so prompt in solchen Dingen zu sein\*). Ich will ihm morgen danken und möchte beim Schreiben der betreffenden Zeilen seine Besprechung noch gern zur Hand haben.

Übermorgen will ich eine "Märkische Wanderung" in den Winter hinein machen \*\*). Der "Bär" hat mich durch Stadtrat Friedel dazu ausgesordert, und ich konnte nicht gut "nein" sagen. Seit drei Jahren steht mein Name an der Spiße des Blattes, rein als Ornament, und mal muß es doch auch heißen: "noblesse oblige". Sin mir beisläusig verleideter Saß, seit ihn die hyperknausrigen Königssmarcks überall in ihren Schlössern angebracht haben.

Welch Sterben in der Schriftstellerwelt! Knappe Georg \*\*\*) ging vorauf, und Göt folgt ihm nun nach. Er hatte auch eine eiserne Maschinenhand, denn sie wurde nie müde.

Ergebenst 3hr

Th. Fontane.

<sup>\*)</sup> Wilhelm Lübke hatte im Schwäbischen Merkur "Bor bem Sturm" besprochen.

<sup>\*\*)</sup> Banderung nach Malchow. Bgl. Spreeland. Bierte Auflage, S. 231, und die Berliner Zeitschrift "Der Bar", 1879, S. 5 f.

<sup>\*\*\*)</sup> George Siltl war am 18. November geftorben. Mit Got ift Louis Schneiber gemeint, der am 13. Dezember 1878 ftarb.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 17. Dezember 1878. Botsbamer Strafe 134c.

Sehr geehrter Berr Berg.

Gestern schloß ich mit einer Betrachtung über Louis Schneider. Nun haben wir einen neuen Toten: Gußtom\*). Es kann einem ganz graulich werden. Frenzel, aber ohne Namensunterschrift, widmet ihm in dem heutigen Abendblatt der "Nat.-Ita." einen kurzen Nachrus, den ich vorzüglich sinde. Nur glaub ich, zu anerkennend. Alles an dem Manne war Unruhe, und die Muse bedarf bekanntlich vor allem der Muße, der Ruhe. Er war ein brillanter Journalist, der sich das "Dichten" angewöhnt hatte und es ähnlich betrieb wie Korrespondenzen und Tagesartikelsichreiben. Das hält aber die Dichtung nicht aus. Die bedarf mehr Pslege und Liebe. Auerbach sagte mir mal: "Die ganze Gußtowsche Produktion drehe sich um Gußtowselbst." Ich glaube, dies ist richtig, und damit ist ihr Todesurteil ausgesprochen. Wie immer Ihr

Ih. Fontane.

Un Wilhelm Berg.

Berlin, b. 19. Dezember 1878. Potsbamer Strafe 134c.

Sehr geehrter Berr Bert.

Melde mich von Malchow und Pastor Hosemann zurück. Seine Frau, nett und freundlich, kochte mir einen brillanten Kasse und plauderte mit mir, während der Ghemann nebenan den Konstrmandenunterricht abmachte. Bei solchen Plaudereien findet man jedesmal, daß die Welt sehr

<sup>\*)</sup> Guttom mar am 16. Dezember gestorben.

klein ist und nur von einer einzigen, etwas ausgebehnten Familie bewohnt wird. Sie ist eine geborene Martius. Wir waren gleich bei Simons hinterm Zeughaus, bei Fräulein Fournier und bei den W. Hertschen Damen. Sie behauptete, mit Fräulein Marianne und Fräulein Fanny\*), als beide noch im Flügelkleide gingen, auf du und du gestanden zu haben. Ich versprach Grüße zu bestellen.

Auf diese Meldung erwart' ich aber keine Antwort. Vier Tage vor Weihnachten ist keine Zeit zu Korrespondenzen aus dem Stegreif. Genug, wenn Sie's lesen. Wie immer Ihr

#### Un Wilhelm Gent.

Berlin, b. 20. Dezember 1878.

Hochgeehrter Herr und Freund.

Ihre Schilderungen haben mich so begierig gemacht, ben neuesten Cortez- oder Pizarrozug kennen zu lernen, daß ich von Ihrem freundlichen Anerbieten Gebrauch mache und um die zwei Bände Stanlen\*\*) bitte. Ordnungshalber lege ich gleich einen Empfangsschein bei. Gruß und Empfehlung Ihnen und Frau Gemahlin von Ihrem erzgebensten

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 31. Dezember 1878. Potsdamer Straße 134c.

Sehr geehrter herr hert.

Mein Dank kommt etwas verspätet. Aber ich war gestern Geburtstagskind und hatte von 11 Uhr an den

<sup>\*)</sup> Jest Marianne Lehnerdt und Fanny Strack.

<sup>\*\*)</sup> Stanley, H. M., Wie ich Livingstone fand. Leipzig, Brodhaus 1879.

Unterhalter zu machen und mich für Dattelschachteln und Maiblumentöpfchen zu bedanken. Sine Arbeit, die man immer wieder gern tut, die aber doch strapaziös ist. Und in den kleinen Pausen Musikpaukerei eines Schumanns und Wagnerfanatischen Sohnes.

Den "richtigen Berliner"\*) fenn ich noch nicht. Bieleleicht, daß er literarisch verputt unterhaltend wirft. Sein Driginal ist aber eigentlich furchtbar. Wobei ich indessen einräume, daß der Königsberger und Cölner noch schreckelicher ist.

Mit herzlichsten Glückwünschen zum neuen Jahr, wie immer Ihr Th. Fontane.

# An Julius Rodenberg. Berlin, d. 31. Dezember 1878.

Sochgeehrter Berr.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre freundlichen Worte, die, gestern an meinem Geburtstage geschrieben, mir heute den letten Jahrestag verschönen. Die Welt spricht immer von dem Neid der Fachgenossen. Wenn ich meine Erfahrungen, ganz besonders die während der letten sechs Wochen eingesammelten, bestrage, so gestaltet sich's umgekehrt: wirklich Erquickliches ist mir nur von meiner Kollegenschaft gesagt worden: P. Hepse, D. Roquette, L. Pietsch, W. Lübke. Und nun Sie. Unser alter Hesefell pslegte zu erzählen, L. Tieck habe den Lieblingssat gehabt: "Weine Herren, ein dreibändiger Roman ist immer eine respektable Leistung, selbst wenn er nicht viel taugt." Ich

<sup>\*)</sup> Das Buch "Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten" erschien zunächst anonym 1878. Erst in der sechsten Auflage 1904 wurden die Berjasser der Sammlung Sans Meyer, Oskar Bartich und Otto Steinede genannt.

glaube, daß wir, die wir die schweren Drangfale folcher Arbeit fennen, alle fehr Ahnliches empfinden und deshalb mit gang anderm Ernft an die Lektüre derartiger Schöpfungen gehn. Berwandt mit diesem Ernst ist die Liebe, und ift die erft da, so ift man durch. Denn das liebevolle Auge wird in einem umfangreichen und fleißigen Werke immer Dinge finden, die Anspruch auf ein freundliches Zunicken haben. Nur so kann ich mir die Tatsache erklären, daß einem die Nebenbuhler herzlich die Sand schütteln, die Fremden (das große Publikum), einen Mittelkurs haltend, halb flau= halb wohlgesinnt bleiben, die Freunde aber allemal durch Ignorierung, Nüchternheit und Nörgelei glänzen. Wahrscheinlich macht jeder dieselben Erfahrungen, und man hat dann nur den Trost, daß sich in all diesem ein Geset vollzieht. Bon einer schreienden Undankbarkeit und Rücksichtslosiakeit aber, und damit will ich schließen, sind die, denen man die mitunter fehr teuren Bücher in "freund= schaftlicher Huldigung" wohl gar mit einem Widmungsvers überreicht. Es ist, als ob sie einen Saß gegen den Ab= fender und Verfaffer faßten. Er fteigt nicht, er finkt. Nichts wird so niedria tariert wie Bücher. Gott beffer's. In vorzüglicher Ergebenheit Th. Kontane.

Un Wilhelm Bert.

Berlin, b. 8. Januar 1879.

Sehr geehrter Berr Bert.

"Die Braut von Meffina" ist schuld, daß ich Ihnen erst heute für die gefällige Mitteilung der Geibelschen Briefstelle danke, die mich sehr erfreut hat. So zutreffend Pauls Urteil — ich hatte vor drei Tagen auch noch einen direkten Brief von ihm — über mein Buch ist, so, glaub ich, empfindet er seiner ganzen Natur nach die Mängel

etwas stärker, als nötig, und legt etwas zu wenig Gewicht auf das, was die Seele des Ganzen ift. In lettrem Punkt liegt der Unterschied zwischen seinem und Geibels Urteil. Dieser kann dem, was ich eigentlich wollte: Verherrlichung der Vaterlandsliebe über die bloße, mehr oder weniger gesichraubte "Loyalität" hinaus und Verherrlichung christlichen Sinnes und Lebens auf Kosten christlicher Vekenntnissormeln gerechter werden als jener. Denn er empfindet ähnlich wie ich.

Die "Kölnische" schließ ich mit bestem Danke diesen Zeilen bei. Heinrich Kruse hatte mir schon die Rummer vom 30. Dezember, in der es zuerst stand, geschiest und Gelegenheit genommen, übrigens in sehr liebenswürdiger Weise, mich an zwei unrezensiert gebliebene Stücke von ihm zu mahnen. In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

#### Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 14. Januar 1879.

Botsbamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Berr Bert.

Natürlich eine höchst erfreuliche Mitteilung, auch die, daß Sie's noch einmal mit tausend wagen wollen. Denn ich empfinde ganz, wie Sie, und staune darüber, daß in einer nicht bücherfaufenden Bevölferung alles in allem sechse oder siebentausend "Märkische Wanderungen" verkauft werden konnten.

Ich sah gleich nach Eingang Ihrer freundlichen Zeilen meine dicken Pakete, die unter anderm auch die Neueinteilung bes Stoffes enthalten, durch und sah auf den ersten Blick, daß viel mehr Stoff da ist, als in dem betreffenden Bande untergebracht werden kann. Ich werde also im Wesentslichen nur auszuscheiben und mich mit der Frage zu bes

schäftigen haben: "was kann am ehsten weg?" Umarbeiten will ich zwei Kapitel: Küstrin und Gusow, die beide schwach sind\*). In "Gusow" will ich, unter Benutung seitdem erschienener Monographien, ein knappes Lebensbild Derfflingers geben und in "Küstrin" die ganze Kattetragödie von Anfang dis Ende darstellen. Das ist dann wirklich etwas Interessantes und in dieser Umfassendheit noch nicht da. In drei Tagen din ich mit meiner sür "Nord und Süd" bestimmten, längeren Novelle fertig. Ist es Ihnen recht, so beginne ich gleich in der nächsten Woche mit der Zusammenstellung des Stoffes und mit Riedersschreibung des neuen Küstrinkapitels, auf das ich mich selber freue.

Die Besprechung des Romans in "Mehr Licht"\*\*) hab ich erst heute, durch Ihre Zeilen darauf aufmerksam gemacht, gelesen. Es ist "toll genug." Nur die Stelle, daß der Erzähler nicht mitsprechen darf, weil es gegen das "epische Stilgeseh" sei \*\*\*), erscheint mir als reine Quackelei. Gerade die besten, berühmtesten, entzückendsten Erzähler, besonders unter den Engländern, haben es im mer getan. Dies beständige Vorspringen des Puppenspielers in Person

<sup>\*)</sup> Es handelt sich um die dritte Auflage des zweiten Teils der Banderungen "Oderland". (Berlin 1880.) Die Kapitel "Gusow" und "Küftrin" besanden sich ursprünglich im ersten und kamen erst jetzt in diesen Band.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Mehr Licht". Eine beutsche Bochenschrift für Literatur und Kunst. Herausgegeben von Silvester Fren. (Berlin 1878—1880.) 1. Jahrg. Nr. 15. Die sehr anerkennende Besprechung ist von Eugen Zabel versaßt.

<sup>\*\*\*)</sup> Friedrich Spielhagen hatte diese Prinzip der Objektivität in dem Noman "Platt Land" (Leipzig 1879) streng durchgeführt und auch theoretisch versochten. Bgl. Wilhelm Scherers Kleine Schriften (Berlin 1893), Bd. 2, S. 165 f. und Friedrich Spielhagens Bermischte Schriften (Berlin 1864), Bd. 1, S. 174 ff. und Beiträge zur Theorie und Technik des Romans (Leipzig 1883).

hat für mich einen außerorbentlichen Reiz und ist recht eigentlich das, was jene Ruhe und Behaglichkeit schafft, die sich beim Epischen einstellen soll. Die jest modische "dramatische" Behandlung der Dinge hat zum Sensationellen geführt.

In vorzüglicher Ergebenheit 3hr

Th. Fontane.

## Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 15. Januar 1879.

Botsbamer Straße 134c.

Sehr geehrter Berr Bert.

Ihre Briefe machen mich immer antwortlustig, viel= leicht weil ich überhaupt ein Papeler bin, und ich geniere mich nur, immer gleich wieder "bei der Sand" zu fein, weil ich Sie dadurch in eine immerhin zeitraubende Korre= spondeng permidle. So schwanfte ich heute: "Que faire?" und würde mutmaglich aus purer Rücksicht geschwiegen haben, wenn nicht der Abend Ginliegendes gebracht hätte. Es ift Ludovica\*) "encore une fois". Hofrat Berrlich, jest "Geheimer", war von der Kreuzzeitungerezension jo ent= gudt, daß er etwas aus berfelben Werkstatt haben wollte. Und da ift es nun. Ich find' es gut genug. Die Kritik hat mich merkwürdig artig und rücksichtsvoll behandelt, und so möcht' ich nicht gern undankbar ericheinen. Aber ichließlich, aufs Gemiffen gefragt, muß ich boch fagen, es ift alles ungeheuer unbedeutendes Zeug. Als Ausnahmen, aber doch auch nur zu guter Gälfte, fann ich bloß Pietich und Roquette gelten laffen. Rritifen, Die ben Lebenspunkt

<sup>\*)</sup> Die Tochter George Sosetiels. Bal. Bon zwanzig bis breikig. Gei. Werfe II, 3 S. 138. Bgl. S. 391. Geheimer Hoirat Herrlich, Th. Is. Hausgenoffe, gab das "Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Ballen Brandenburg" heraus.

eines Dinges treffen, scheinen gar nicht mehr geschrieben zu werden. Keiner geht mehr aufs Ganze; immer Details, immer Ginzelheiten. Man sieht, es wird geblättert, nicht gelesen.

Ich erwarte keine Antwort. Wie immer Ihr Th. Fontane.

> An Julius Rodenberg. Berlin, d. 29. Januar 1879. Hochgeehrter Herr.

Eben habe ich Mm. \*) über meinen Roman sprechen hören und ich eile, ihm, beziehungsweise Ihnen herzlich dafür zu danken. Es ist mild und gerecht, mit einem, wie es sein soll, bemerkbaren Vorklingen des erstren, und damit ist alles gesagt. Nichts Gelungenes, das nicht von Ihrem freund= lichen Auge bemerkt worden wäre, nichts Schwaches, das nicht der bekannte Mantel freundlich zugedeckt hätte. Sie lösen die Gentlemanaufgabe, wohltuend zu loben und zu tadeln (jenes ebenso schwer wie dieses) und Ihren Ausstellungen Worte zu leihen, vor denen sich auch der Eigen= finniafte und Selbstgerechteste jedes Widerspruchs begeben muß. Wie fein die Bemerkung, daß das, mas ein Epos fein solle, hier im Wesentlichen eine Aneinanderreihung von Balladen sei! Es trifft nicht nur den schwachen Bunkt. es erklärt ihn auch, ja, glorifiziert ihn halb. "Wir vermissen nicht den äußren Zusammenhang, wohl aber fehlt zuweilen der organische, der fünstlerische" — durch diese wenigen Worte haben Sie mich in meinem bisherigen

<sup>\*)</sup> Unter der Sigle Mm. hatte Julius Robenberg in seiner "Deutschen Aunbschau" (Februarheft 1879, Bb. 18 S. 317 ff.) eine sehr anerkennende und warmherzige Besprechung von Th. Fs. Roman "Bor dem Sturm" veröffentlicht.

Widerstande besiegt. Denn im Vertrauen gesagt, ich nahm bis dahin das "schwach in der Komposition" für eine bloße Schablonenbemerkung. Selbst Hense, auf den ich begreiflichers weise viel gebe, hatte mich nicht bekehren können — Ihn en ift es geglückt.

Was Nenate angeht, so haben Sie mir aus der Seele gesprochen, und ich wünschte nur, daß die des Breiteren gezeichnete Figur auf alle meine Leser ähnlich wirfte, wie Ihre Stizze des Charafters auf mich. — Auch in dem Schlußpassus stimmen wir zusammen. Es ist ein Unsinn, uns einreden zu wollen, die Welt sei so schofel und ers bärmlich, wie unsre Komödiens und Nomanschreiber sie darstellen. Ich kenne Gott sei Dank bloß leidlich anständige Menschen. Es kann nicht ausbleiben: eine bessere, wahrere Zeit bricht auch in literarischen Dingen an. Viel werd ich davon nicht mehr sehen; aber es ist schon ein Vorzug, in dem Glauben an sie sein Tagewert beschließen zu können.

In vorzüglicher Ergebenheit Ih. Fontane.

# Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 30. Januar 1879. Potsdamer Straße 134 c.

Sehr geehrter Berr Bert.

In der "Deutschen Rundschau" las ich gestern eine Besprechung meines Romans. Sie rührt von Rodenberg selber her und zählt zu dem wenigen Guten, was dis jest über das Buch gesagt ist. Vielleicht ist es das beste. Seine Stizierung des Charakters von Renaten, die sein Liebling ist (auch meiner), ist ganz ausgezeichnet und vielelicht besser als die Figur selbst. Gbenso sind die absichtießenden Allgemeinbetrachtungen mir ganz aus der Seele gesprochen. Das Feinste und Zutressendste ist aber der

Tadel, ben er ausspricht. Das laß ich mir gefallen. Die Schwächen liegen genau da, wo die Borzüge liegen, und wenn einerseits das Balladen- und Wanderungskapitelhaste dem Buche Frische, Fleisch und Leben leiht, so hebt es doch partiell die Kunstsorm des Ganzen auf. Ich habe das früher nicht zugeben wollen; jetzt geb' ich es wenigstens halb zu. Wie immer Ihr

Un Wilhelm Berg.

Berlin, d. 4. Februar 1879. Potsbamer Straße 134c.

Sehr geehrter herr hert.

Für zwei Briefchen habe ich Ihnen zu danken. Das Buch schicke ich in den nächsten Tagen, aber das Thema Gustow ist zu verführerisch, um nicht heute noch leise berührt zu werden. Ich ftimme Ihnen in allem bei. Mit Ausnahme seiner Stude kenn ich nicht viel von ihm und müßte mir von Gutfowanhängern vielleicht den Zuruf gefallen lassen: "lies ihn erst". Aber da liegt gerade der verdammende Punkt. Ein halbes Dupend mal hab ich ernstlich den Versuch gemacht, mich in ihn hineinzulesen, aber es ift mir nie geglückt. Ein unbeschreibliches Etwas haftet seinem Stil an, wodurch er ungenießbar wird. Er schreibt, im Ganzen genommen, wohl und richtig konstruierte Säte, die nur den einen Jehler haben, daß man sie nicht verstehen kann. Rur seine Kritiken kann man versteben weil er auf diefem Gebiet zu Hause mar. So wie er gestalten will, ist es vorbei. Er hätte Leitartikelschreiber werden muffen oder Rat im Rultusministerium, ein auf die liberale Seite gefallener Stiel. Aber vom Dichter. ber er sein ganzes Leben lang hat sein wollen, hatte er gar nichts. Er hat die deutsche Nation düpiert. In andern Ländern, die mehr natürlichen Sinn für die Rünfte haben und durch Bildungsbrill weniger verdummt find, hatte er vierzig Jahre lang eine folche Rolle gar nicht fpielen können. Er mar ein Sochstelzler, mas ein bifichen an Sochstapler erinnert und auch foll; benn alles ift Schein, falich, un= echt. Es ift ein wirkliches Berdienft Julian Schmidts, auf die vollkommene Sohlheit dieser merkwürdigen Ericheinung in unferer Literatur bingewiesen zu haben. Gein Rame wird bleiben, aber von feinen Werken nichts. Bielleicht, daß sich eins feiner Stücke ("Bopf und Schwert") noch ein Menschenalter hält. Ich tann des Mannes nicht ohne tiefe Teilnahme gedenken, denn ich kenne kein ähnliches Beispiel von einer in gemiffem Ginne glanzenden und bebeutenden und zugleich boch ganz nuplosen und schon bei Lebzeiten beiseite geworfenen Erifteng. Mög' es einem beffer beschieden sein.

Wie immer Ihr

Ih. Fontane.

Un Guftav Rarpeles.

Berlin, d. 5. Februar 1879. Botsdamer Straße 134 c.

Hochgeehrter Berr Dottor.

Besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen. Es war sehr schade, daß Sie nicht konnten (wir hatten es schon vorher durch Anfrage ersahren), denn es verlief besonders gut, tropdem der hellste Stern des Abends nicht leuchtete: Abolf Menzel war durch Akademiesitzung und Subskriptionsball, den er grundsätlich nie versaumt, behindert.

Mich nimmt noch immer meine für "Nord und Süd" bestimmte Novelle\*) total in Anspruch. Auch die Kor-

<sup>\*)</sup> Grete Minde. Bgl. C. 387 und 405. Die S. 411 erwähnte Novelle ift "Ellernflipp", die jedoch erft 1881 in Westermanns

rektur der Abschrift, bei der ich jetzt bin, ist noch wieder eine wochenlange Arbeit. Ich bin nun mal ein Bastler und Pußler und kann es nun nicht mehr los werden. Aber etwa am 15. bin ich wirklich sertig. Dann wende ich mich ganz und gar den für Sie bestimmten Arbeiten, erst dem Küstrin= und Katteaussak, dann der Novelle zu. Um eben diese Zeit laß ich Sie auch Bestimmteres wegen der Ilusstrationen wissen. Ich kann das erst, nachdem ich in Küstrin gewesen sein werde. Findet sich dort kein Markgraf Hanssporträt, so muß eins im hiesigen Schloß stecken. Denn die Schule Lucas Cranach war damals in märkischen Landen sehr tätig: das weiß ich von zwanzig Schlössern und Kirchen her.

In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

# An Wilhelm Bert.

Berlin, b. 5. März 1879. Potsbamer Straße 134c.

Sehr geehrter Herr Hert.

Der Schubart, der auf dem Hohenasperg saß und Friedrich dem Einzigen sang, ist es wohl nicht\*). "Als ich

Monatsheften, Bb. 50, S. 144 f. erschien. Diese Zeitschrift wurde damals von Karpeles revigiert.

<sup>\*)</sup> Bgl. A. Sauer, Stürmer und Dränger. Dritter Teil, S. 422 f. (Kürschners Deutsche National-Literatur, Bb. 81.) In der ersten Zeit seiner Gesangenschaft machte Schubart seine Aufzeichnungen mittels einer Lichtputze, da ihm Tinte, Feder und Papier vorenthalten wurden. Den Hymnus auf Friedrich den Großen aber (gedichtet 1786) warf er (nach seiner eignen Außerung) in wenigen Stunden aufs Papier. Bgl. Schubarts Leben und Gesinnungen. Von ihm selbst aufgezeichnet. Zweiter Teil (Stuttgart 1793), S. 191 und Gustav Hauff, Schubart in seinem Leben und seinen Werken (Stuttgart 1835), S. 305.

ein Knabe noch war" fratte er mit der Lichtschere in abgetropftes Talg — dieser hat es bequemer gehabt. Mit dem Maße von Lob könnt' ich zufrieden sein, wenn sich's nicht beständig widerspräche. Le Pour et le Contre führen einen Dialog, und während seine Linke mich streichelt, schlägt mich seine Rechte. Der Löwe Lob und der Tadel Krokodil fressen sich bis auf die Schwänze auf, und es bleibt nichts übrig. Und nichts ist zu wenig.

Ich bin neugierig auf Julian Schmidt, dessen Kritik — wenn der Teufel sein Spiel treibt — mit Lindaus Besprechung vielleicht am gleichen Tage erscheint. Frau Lindau hat mich am Sonntag abend, wo ich in einer Gesiellschaft ihr Nachbar war, durch drei Bretter gelobt.

Wie immer Ihr

Th. Fontane.

#### An Morit Lazarus.

Berlin, d. 26. April 1879. Potsbamer Strage 134 c.

#### Teuerster Leibnig.

Hoffentlich sind Sie von Leipzig zurück und das Rütli — heute bei mir — hat die Freude Sie zu sehn. Chesvalier wird den Lizewirt machen, denn ich muß einmal wieder ins Theater. "Constanze" von Nahida Remn\*). Die Dichterin selbst nennt es "ein Schmerzenskind", was mich aber nicht rührt.

Mit der Bitte, mich Frau Gemahlin empfehlen zu wollen, in herzlicher Ergebenheit Th. F.

<sup>\*)</sup> Burbe fpater die zweite Battin des Professors Lagarus.

An Gustav Karpeles.

Berlin, b. 3. April 1879. Boisbamer Straße 134c.

Hochgeehrter Herr Doftor.

Es wird Sie als Nedakteur nicht überraschen, daß ich nicht fertig geworden bin, ebenso, daß ich mich für nicht schuldig erkläre. Es war Unglück: erst drei, vier Tag lang ins Theater und dann ein Frühlings= und Quartalschnupsen, was den höchsten Grad ausdrückt. Und ein cerveau enrhumé steigert nicht gerade den Intellekt.

Am meisten am Herzen liegt mir mein neuer Roman. Könnten Sie darüber mit den Chefs der Firma sprechen? Zeitroman. Mitte der siedziger Jahre; Berlin und seine Gesellschaft, besonders die Mittelklassen, aber nicht satirisch, sondern wohlwollend behandelt. Das Heitre vorherrschend, alles Genrebild. Tendenz: es führen viele Wege nach Rom, oder noch bestimmter: es gibt vielerlei Glück, und wo dem einen Disteln blühn, blühn dem andern Rosen. Das Glück besteht darin, daß man da steht, wo man seiner Natur nach hingehört. Selbst die Tugend= und Moralfrage verblaßt daneben. Dies wird an einer Fülle von Erscheinungen durchgeführt, natürlich ohne dem Publikum durch Betonungen und Hinweise lästig zu fallen. Das Ganze: der Roman meines Lebens oder richtiger die Aussebeute desselben.

Bor drei Jahren kann er nicht fertig sein, und ich suche nun eine gute Stelle dafür. Unter fünftausend Talern kann ich ihn nicht schreiben, die mir zur größeren Hälfte von einem Blatt oder Journal, zur kleineren für die Buchsausgabe gezahlt werden müßten. Wie fängt man das an? Kann ich es nicht kriegen, nun so muß die Welt sehen, wie sie ohne meinen Roman fertig wird.

In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

An Mathilde v. Rohr.

Berlin, d. 3. Juni 1879. Potsdamer Strage 134 c.

Dlein gnädigstes Fraulein.

Ein vaar Wochen will ich mir in Wernigerode Gr= holung gönnen und bloß laufen und flettern, dann aber boff ich fleißig fein und endlich die bewußte Fräulein v. Crann-Rovelle\*) schreiben zu können. Alles ift vorbereitet und der Stoff langit in Ravitel eingeteilt. Das erfte Rapitel hab ich ichon zweis, dreimal geschrieben, aber immer wieder verworfen. Die Ginleitung, wie ich fie jest habe, icheint mir aber die richtige zu fein. Der Unfang ift immer der entscheidende. Sat man's darin gut getroffen, fo muß der Rest mit einer Urt von innerer Notwendigkeit gelingen, wie ein richtig behandeltes Tannenreis von jelbit ju einer geraden und untadeligen Tanne aufwächst. Den Schluß von "Grete Minde" werden Gie nun wohl auch empfangen haben; mog er Ihnen gefallen. Un meinem Roman erleb ich viel Freude. Allerbeste Leute — freilich meist Manner - intereffieren fich bafür und jagen mir allerhand Freundliches. Ich schriebe gern einen zweiten, ber in Bücher und Rapitel eingeteilt und in feinen Genen und Personen ifizziert, längst vor mir liegt. Aber unfre deutschen Buchhändler=, Berkaufs= und Lesezuftande laffen es mir leider fraglich erscheinen, ob ich je zur Ausarbeitung fommen werde. 3ch fann sie nur vornehmen, wenn ich eine Einnahme von fünftaufend Talern habe, dreitaufend für den Ausdruck in einem Journal und zweitausend für

<sup>\*)</sup> Schach von Buthenow. Bgl. S. 390. Erft 1883 wurde die Erzählung gedruckt. Sie erschien zunächst in der Bossischen Zeitung (29. Juli dis 20. August), dann in demselben Jahr bei W. Friedrich in Leipzig. Th. F. hatte den Stoff mit allen Details von Mathilde v. Rohr erhalten. Bd. 1 der Wanderungen, Ruppin. 10—11. Aussage, S. 470.

bie erste Auflage des Buchs. Aber wo das hernehmen? Ich habe nicht solche Erfolge aufzuweisen und werde sie, nach der ganzen Art meines Talentes, nie aufzuweisen haben, daß sich Redaktionen und Buchhändler veranlaßt sehen sollten, mir solche Forderung ohne weiteres zu bewilligen. Und doch sind die Summen noch niedriger berechnet, als mir, nach der jetzt üblichen Rovellenhonorierung, wie selbstverständlich zufallen müßte. Wieder unter Sorgen und Ängsten es schreiben, wie den ersten Roman, das tu ich nicht.

Wir dachten viel an Sie, als wir den Tod der hochverehrten Frau v. Romberg\*) in der Zeitung lasen. Es hat für mich etwas Schmerzliches und Erschütterndes, ein reiches, schönes, bevorzugtes Leben nicht nur so leidense voll, sondern auch — was ich noch schmerzlicher sinde — so freudlos endigen zu sehen. Denn neben dem Leide kann auch Freude, unterirdische Freude, blühn, und diese, glaub' ich, hat sie seit vielen Jahren entbehrt. Witzunter berührt mich die Welt, als wäre sie doch nur der Tummelplat untergeordneter Kräfte!

Wie immer in dankbarster und herzlichster Ergebenheit Ihr

Th. Fontane.

An Gustav Karpeles.

Berlin, d. 30. Juni 1879. Potsdamer Straße 134c.

Hochgeehrter Berr Doktor.

Eben hab' ich die Korrekturbogen \*\*) zur Post gegeben. Übermorgen früh, spätestens am Donnerstag, will ich auf

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 258.

<sup>\*\*)</sup> Bon dem im Brief vom 5. Februar angekundigten Aufsat "Rüftrin und die Kattetragodie", der in Westermanns Monats-

feche Wochen in ben Sarg. In biefen feche Wochen mocht ich zwei Novellen im Brouillon fertig ichaffen, um fie bann in den Wintermonaten jalonjähig oder, weil das an ben furchtbaren Panne erinnert, brudfabig zu machen. Gine ift für Sallberger, die andere für Westermann bestimmt. 3ch möchte nun über biefe "andre" vorher gern ein Wort gu Ihnen gesprochen und Ihren Rat erbeten haben. Ilber= ichrift: Cibonie v. Borde\*). Cidonie v. B., Priorin zu Marienfließ in Pommern, icon, gescheit, encouragiert, aber zugleich auch hochmütig, intrigant und herrschsüchtig, in Un= und Aberglauben gleich tief versunken, ist durch höfischen Ginfluß und unter Geltendmachung alter Beziehungen, wo fie Bergogsbraut oder Bergogsgeliebte mar (bleibt dunkel). Priorin des vorgenannten, eben in ein protestantisches Stift umgewandelten Rlosters geworden. Sie ift nah an fünfzig, aber mundervoll fonferviert, groß, stattlich, königlich. 3br Erscheinen im Rloster drückt ben Rest der alten und jungen Damen zur Rullität herab. Rur einige versuchen Widerstand, werden besiegt, um ichließlich boch zu triumphieren.

Der Inhalt ber Novelle ift nun eine Schilderung bes Erscheinens Sidoniens im Kloster, die sofort das l'Etat c'est moi antezipiert. Streng und rücklichtslos und übermutig gegen ihre Umgebung, versagt sie fich selber nichts

heften, Bd. 46, S. 691 f. (Braunichmeig 1879) ericien. — Der weiterhin genannte Banne mar Berleger der Zentichrift "Der Salon".

<sup>\*)</sup> Der in diesem Brief stizzierte, von Ib. F. nicht ausgesuhrte historische Stoff war schon in einem 1847 erschienenen dreibandigen Roman von Wilhelm Meinhold (1797—1851) "Sidonia v. Borf, die Klosterhere" behandelt worden. Meinhold gibt in der Vorrede die Luellen an, aus denen er schöpite. In Ih. Is. Tagebuch heißt es unterm 30. Januar 1855: "Plaudereien (bei einem Hauptmann v. Borce) über Sidonie v. Borce, eine Art Ahnfrau des Hauses".

und ift, en petit comité, je nach Laune, Berechnung und Bedürfnis abwechselnd ältere Maria Stuart, ältere Elisabeth, ältere Ratharina. Bachanale, Juchsjagden und Verschwörungen wechseln ab mit halb geglaubtem und halb verlachtem Hokuspokus, mit Schönheitsmitteln und Reuanfällen, mit abergläubischen Beschwörungsformeln und aufrichtigem Bangen und Beten. Dementsprechend find die Figuren, die sie heranzieht, die ihr dienen. Bis endlich das Mak voll ist, und die durch sie gekränkten und beleidigten Elemente des Landes graufam ihre Revanche nehmen. Als sie merken, daß ihre Gegnerin zu ftark, zu flug, zu mutig ist, um ihr siegreich beizukommen, haben fie den genialen Gedanken, ihr aus dem Hokuspokus, mit dem sie gespielt, eine Schlinge zu drehn und die relativ Arglose plöplich auf Herentum hin zu verklagen. Und dieser Anklage, die durch eine Reihe von Zufälligkeiten unterstütt wird, erliegt sie. Die bosen Geister, mit denen fie gespielt, paden fie ernsthaft und murgen fie. Aller Gin= und Fürsprache benachbarter Fürsten unerachtet, erleidet die Tochter des ältesten und stolzesten vommerschen Ge= schlechtes einen schimpflichen Tod.

Her haben Sie, hochverehrter Herr, die Stizze. Über das, was der Stoff wert ist, der außerdem glücklich für mich liegt, din ich mir vollkommen klar und ich werde mir seine Behandlung nicht entgehen lassen. Aber ich kenne Publikum und, pardon, unter Umständen auch Redaktionen! "Liebe. Liebe ist mich nötig" ist einerseits der Hauptchorzgesang, aber diese ganze Liebe muß auf dem Patentamt eingeschrieben sein. Man könnte sagen: so viel wie möglich, aber auch so dünn wie möglich. Das wäre vielleicht das Ideal. Bon diesem Ideal bin ich nun aber ziemlich weit entsernt. Es geht ein paarmal in der Gesschichte ziemlich scharf her, und deshalb frage ich bei

Ihnen an, ob Ihnen der Stoff zusagt oder nicht. Ich habe so viel Stoffe, daß mich Ihr "nein" keinen Augenblick in Verlegenheit bringen würde. Daß ich Ihnen und den Lesern übrigens keine Tollkirschen vorsetzen würde, brauch ich wohl nicht erst zu versichern.

In vorzüglicher Ergebenheit

Ih. Fontane.

Un Wilhelm Bert. Wernigerode, d. 18. August 1879. Sehr geehrter Berr Berg.

Was Sie mir über Paul schreiben, betrübt mich, aber menschlich fast mehr als literarisch. Sie wissen, wie hoch ich ihn stelle. Er ist zwar nicht im Einzelnen (die "Novellen in Bersen" und Ühnliches, worin er erzelliert, abgerechnet) der beste, aber im ganzen ist er der am reichsten Beanlagte unter allen Lebenden. In Deutschland. Mir würd' es schwer werden. Aber so lächerlich es klingen mag, ich darf — vielleicht leider — von mir sagen: "ich sange erst an". Nichts liegt hinter mir, alles vor mir, ein Glück und ein Pech zugleich. Auch ein Pech. Denn es ist nichts Angenehmes, mit neunundfünszig als ein "ganz kleiner Doktor" da zu stehn. Aber genug der Consessions. In vorzüglicher Ergebenheit

Ih. Fontane.

An Emilie Zöllner. Wernigerode, d. 18. August 1879. Meine teuerste Freundin.

Der bevorstehende 20. bringt in seinem Hauptverdienst, das die Annalen melden, auch zugleich das kleinere mit sich, die gute, alte Tradition eines "Sommerbrieses" auf-

recht zu erhalten. Keines Lindauschen\*). Dazu ist man nicht wißig genug, aber doch eines Roelschen, dessen Rangsverhältnisse Sie freundlichst bestimmen mögen.

Über das Gratulieren geh ich kurz hinweg. Während fonst im Detail der Reiz liegt, liegt hier im Detail die Langeweile; nur das j'y pense ist das Entscheidende. Was drüber ist, das ist vom Übel. Nur das Eine noch: haben Sie einen frohen Tag. Diesen einen fordere ich für Sie; alles andre wollen wir als Guttat hinnehmen.

Uns ergeht es aut, auch jett, wo wir allein sind. Milachen \*\*) schmort immer für zwei Tage, mal Sammel, mal Ralb. so daß wir mit zehn Silbergroschen unfre zwei= tägige Fleischration bestreiten. Sie werden sich wundern, daß wir bei solchen Berpflegungsverhältnissen doch auf einer starken Bewegung bestehn, als ob Ozon zu den Nahrungsmitteln gählte. Wir besteigen dann meist den uns zunächst gelegenen "Arme=Leute=Berg", von dem man aner= fanntermaßen die "schönste Aussicht" hat. Wie tieffinnig! Eine andere Berfion von: "So oft Du kommft, er foll Dir offen fein". Um Abend erinnert uns dann faure Milch und Kreuzzeitung an die natürlichen und patriar= chalischen Verhältnisse des Menschengeschlechts. Ich bin dann ganz Abraham; nur die Herden fehlen und Hagar. Auch Sarah in ihren letten Stadien. Sierüber hinaus kann ich nicht und verbleibe mit herzlichsten Wünschen und in immer gleicher Verehrung Ihr alter Markgraf \*\*\*) und

Moel.

27\*

<sup>\*)</sup> Paul Lindau schrieb damals für die Gegenwart "Sommerliche Briefe".

<sup>\*\*)</sup> Frau Emilie Fontane.

<sup>\*\*\*)</sup> Diefer Name bezieht sich wohl auf den Wandrer durch die Wark.

Un Wilhelm Derg.

Berlin, d. 8. Ceptember 1879.

Sehr geehrter Berr Bert.

Die Kritif in der Magdeburger Zeitung, für deren freundliche Übersendung ich bestens danke, kannt' ich schon von Wernigerode her, wo sie gleichzeitig mit mir eintraf und mir dort so zu sagen die Stätte bereitete. Man liest nämlich dort nur die "Magdeburger" und schwört auch darauf. So kam man denn, "um das Rhinozeros zu sehn". Ich sah wieder mit Schaudern, welche Macht die Zeitungen haben. Und daneben haben sie wieder gar keine!

An den Verfasser der Kritik hab ich damals gleich geschrieben und mich bedankt. Wenn sich etwas durch Höflichkeit erringen ließe, so war ich wenigstens Goethe.

In vorzüglicher Ergebenheit

Th. Fontane.

Altenburg Piereriche Hofbuchbruckerei Stephan Geibel & Co.

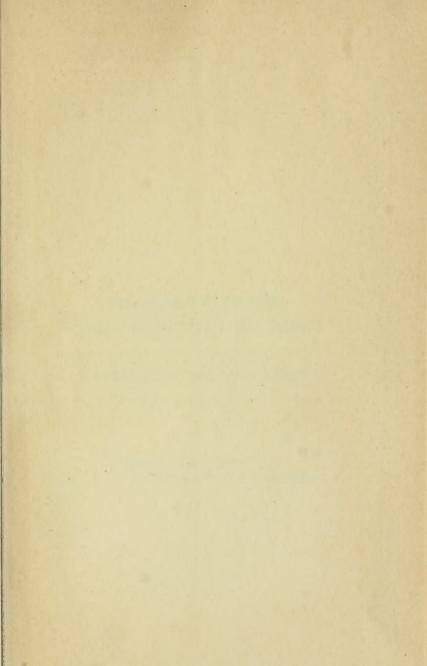



# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

# UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PT 1863 Z5P5 1910 Bd.1 Fontane, Theodor
Briefe Theodor Fontanes

